

7. germ. Gesetzsammlung 73 ch - M



<36626005730015

<36626005730015

Bayer. Staatsbibliothek

# Gefet =

unt

# Statuten=Sammlung

ber

Freien Stadt Frankfurt.

Gilfter Band:

Januar 1851 bis Dezember 1853.



Mit Bochobrigfeitlichem ausschließlichem Brivilegium.

Frankfurt am Main,

Georg Friedrich Rrug's Berlagsbuchhandlung.

1853.



Drud von Carl Abelmann in Frantfurt a. DR.

### Inhalts : Verzeichniß

in dronologischer Folge ber Bublication.

|                                                        | Seite |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Gefes, Die Abanderung bes Gintommenfteuergefeges       |       |
| bom 30. December 1847 betreffenb                       | 69    |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 27. Februar 1854.)         |       |
| Forstrüge : Ordnung                                    | 3     |
| Anlage 1. Sorft - Strafgefet                           | 8     |
| Erft er Abichnitt. Allgemeine Bestimmungen, Art. 1-16. | 8     |
| 3 meiter Abichnitt. Entwendung von Solg, Roblen und    |       |
| Rinben, Art. 17-29                                     | 15    |
| Dritter Abichnitt. Entwendung von Golgfaamen, von      |       |
| Doft, Maft. und Beibefrevel, Art. 30-39                | 21    |
| Bierter Abichnitt. Bon Freveln burch Grafen und Ent-   |       |
| wenbung von Streumitteln, Art. 40-47                   | 24    |
| Funfter Abichnitt. Entwendung von Steinen, Erbe und    |       |
| Rafenplatten, Art. 48-50                               | 26    |
| Secheter Abichnitt. Bon ben Beschädigungen, Art.       |       |
| 51-64                                                  | 27    |
| Siebenter Abichnitt. Bon forftpolizeilichen Bergeben   |       |
| und Freveln, Art. 65-78                                | 34    |
| Achter Abichnitt. Bon Beleibigungen und Mighandlungen  |       |
| ber Forfibiener, Art. 79 und 80                        | 39    |
| Anlage 2. Erläuternde Bestimmungen des Strafge-        |       |
| sețes und Carifs                                       | 40    |
| I. Allgemeine Bestimmungen, §. 1-4                     | 40    |
| II. Berthtarif, §. 5—10                                | 43    |
| III. Schabenserfag-Tarif, §. 11-32                     | 52    |

| Seite                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|
| Anlage 3. Werth- und Schadensersat - Carif zur                    |
| Forftrüge - Ordnung 61                                            |
| Forstrüge - Ordnung 61 (Publicirt im Amteblatt den 1. März 1851.) |
| Gefet, ben Bich, die Cinfriedigungen, die Fur=                    |
| den und Nothwege in ben Gemarkungen von                           |
| Frankfurt und Sachsenhausen betreffend 71                         |
| Art I. Bestimmungen, ben Bich betreffenb, §. 1-8 71               |
| Art. II. Ginfriedigungen, §. 9-12 76                              |
| Art. III. Furchen und Nothwege, §. 13-23                          |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 5. April 1851.)                       |
| Gefet, bie Errichtung von Brandmauern betreffend. 80              |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 5, April 1851.)                       |
| Gefet, ben Boranfclag ber Einnahmen für bas                       |
| Jahr 1851 betreffenb 85                                           |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 17. April 1851.)                      |
| Gefet, ben Bedürfnifftand fur bas Jahr 1851                       |
| betreffenb                                                        |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 17. April 1851.)                      |
| Sefet, bie Entrichtung einer Abgabe ber burch                     |
| Berheirathung in bas hiefige Burgerrecht Gintreten-               |
| ben gu Gunften ber milben Stiftungen betreffenb. 89               |
| (Bublicirt im Amteblatt den 17. April 1851.)                      |
| Bekanntmachung, bie Legitimation ber Reifen-                      |
| ben burch Baffarten betreffenb 93                                 |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 8. Mai 1851.)                         |
| Deutsch-Defterreichischer Poftvereins-Vertrag 99                  |
| Allgemeine Bestimmungen.                                          |
| Umfang und 3med bes Bereins 100                                   |
| Bufammengefeste Boftgebiete 100                                   |
| Sicherung und Befchleunigung bee Boftverfehre 101                 |
| Entfernungemaß                                                    |
| Bereinsgewicht                                                    |
| Münzwährung                                                       |
| Abrechnung                                                        |

| Geite                                            |
|--------------------------------------------------|
| und Telegraphenbetrieb gefährbenben              |
| Berbrechen und Bergeben 229                      |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 7. September 1852.)  |
| Gefet, bie Aufhebung einiger bei Actenverfenbun- |
| gen gu entrichtenben Gebühren betreffenb 234     |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 23. October 1852.)   |
| Stempel:Gefet vom 26. October 1852 235           |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 6. November 1852.)   |
| Gefet, ben Boranichlag ber Ginnahmen für         |
| bas Jahr 1852 betreffenb                         |
| Gefet, ben Bedürfnifftand fur bas Jahr           |
| 1852 betreffend 261                              |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 6. November 1852.)   |
| Hebereinfunft zwischen bem Großherzogthum Seffen |
| und ber freien Stadt Frankfurt gu,r Boll         |
| giehung bes Befeges, bie ben Gifenbahn-          |
| und Telegraphenbetrieb gefährbenben              |
| Berbrechen und Bergeben betreffenb ( 263         |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 16. November 1852.)  |
| Gefet, über bie Ablöfung ber Grundgefälle        |
| im hiefigen Staatsgebiete 265                    |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 23. December 1852.)  |
| Gefeg, bie Ausgabe von Rechneischeinen be-       |
| treffend                                         |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 23. December 1852)   |
| Authentische Auslegung bes Befeges vom 11.       |
| Movember 1851, Die Bahl, Ernennung und           |
| ben Birfungefreis einer Schähungecommiffion fur  |
| bie Gintommenfteuer betreffenb ! 274             |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 29. Januar 1853.)    |
| Gefes, bie Sarrolle fur bie Ranglei bes          |
| Appellationegerichte betreffend n. w 275         |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 10. Februar 1853.)   |

|                                                    | Seite |
|----------------------------------------------------|-------|
| Mebereinkunft mit bem Bergogthum Raffau, gur       |       |
| Berhütung und Bestrafung ber Felb:,                |       |
| Forft=, Jagb= und Fischerei=Frevel ;               | 279   |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 17. Marg 1853.)        |       |
| Mebereinkunft mit dem Großherzogthum Beffen wegen  | 1     |
| wirffamer Magregeln zur Berhutung und Be-          |       |
| ftrafung ber Forft=, Feld=, Jagb= unb              |       |
| Fischerei=Frevel in ben gegenseitigen Bal-         |       |
| dungen, Fluren und Fischwaffern                    | 284   |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 17. Marg 1853.)        |       |
| Gefet, ben Beitunge - Stempel betreffenb           | 289   |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 7. Dai 1853.)          |       |
| Bestimmungen, bie Sobe und ben Unftrich            |       |
| ber in Frantfurt und ber Gemarfung belegenen       |       |
| Gebäube, bas Abfegen ber Brandmauern               |       |
| und die Labenerfer betreffend                      | 292   |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 24. Dai 1853.)         |       |
| Befet, ben Boranichlag ber Ginnahmen fur           |       |
| bas Jahr 1853 betreffenb                           | 297   |
| Gefes, ben Beburfnifftanb fur bas Jahr 1853        |       |
| betreffenb                                         | 200   |
| Staatevertrag gwifden ber freien Stadt Frantfurt   | -     |
| und bem Raiferreiche Frankreich vom 9. April 1853, |       |
| megen gegenseitiger Auslieferung von               |       |
| Berbrechern                                        | 201   |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 28. Mai 1853.)         | 301   |
|                                                    |       |
| Befet, ben Ausschlag ber Staatsfteuern in          |       |
| ben frankfurtischen Landgemeinden für bas 3ahr     |       |
| 1853 betreffend                                    | 513   |
| (Bublicirt im Amteblatt den 14. Juli 1853.)        |       |
| Gefet, bie Ergangung bes Bauftatute, nament-       |       |
| lich Bestimmung über Anlegung von Treppen          |       |

| auf ben Strafentrottoire und von Rebenfanalen          |
|--------------------------------------------------------|
| nach ben Sauptftragentanalen betreffenbild 3 314       |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 6, August 1853.) 1. 9      |
| Gefes, weitere authentifche Erflarung bes Art.         |
| 11. ber Conftitutione. Ergangunge acte betreffend. 817 |
| (Publicirt im Amtoblatt ben 25, August 1853.)          |
| Bertrag zwischen Breugen und andern Staaten bes        |
| Deutschen Bundes einerfeits und ben Bereinigten        |
| Staaten von Norbamerifa andererfeite, megen ber        |
| in gemiffen Fallen zu gemährenden Auslieferung         |
| ber vor ber Juftig flüchtigen Berbrecher. 319          |
| (Bublicirt im Umteblatt ben 27. August 1853.)          |
| Gefen, Die Anlage von Stimmliften für Die              |
| Urmahlen betreffenb                                    |
| (Bublicirt im Umteblatt ben 13. October 1853.)         |
| Berordnung, Berbot bes Anfaufe von Rar=                |
| toffeln gum Branntweinbrennen und gur Starte-          |
| mehlfabrication betreffend                             |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 29. Detober 4853.)         |
| Gefet, bie Prolongation ber Rechneischeine             |
| bie jum 1. Februar 1855 betreffenb 339                 |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 3. December 1853.)         |
| Gefet, bie polizeiliche Uebermachung ber Befor=        |
| berung von Auswanderern betreffenb 341                 |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 15. December 1853.)        |
| Gefet, bie Bferbefteuer betreffenb 347                 |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 31. December 1853.)        |
| Befes, die Finangperiode ber Jahre 1854, 1855 und      |
| 1856 und bie in biefer Beriobe gu erhebenben           |
| außerorbentlichen Abgaben betreffenb 851               |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 31. December 1853.)        |
| Gefes, bie Erhebung ber Gintommenfteuer fur            |
| bie 3abre 1854, 1855 und 1856 betreffend 358           |

|         |                | ingscor             |            |            |        |      |       |     |
|---------|----------------|---------------------|------------|------------|--------|------|-------|-----|
|         |                | er betre            |            |            |        |      |       | 368 |
|         |                | m Amteblo           |            |            |        |      |       |     |
| Accis:© | efet .         | 400                 | 11.        |            | •      |      | . !   | 369 |
| Alphab  | etisches       | Sachre              | gister     |            |        |      |       | 371 |
| - 1     | lak mesa n     | 340 A               |            | i de n     |        |      |       | 1 4 |
|         |                | 17 t <sub>e</sub> 1 |            |            |        |      |       |     |
|         |                | . 40)               |            |            |        |      |       |     |
|         | 100            |                     |            |            |        |      | 14.1  |     |
|         | F 541          |                     |            |            |        | 1    |       |     |
|         |                | . 1                 |            |            |        |      |       | 23  |
|         |                | !!                  | -+++       |            |        | . 50 |       |     |
| 1 ** "  |                |                     | 1 752      | DC .       |        |      |       |     |
|         |                | 1 120               |            |            |        |      |       | -   |
|         |                | (25 at 1.20         |            |            |        |      |       |     |
| īci     |                |                     |            | i bi e fi  |        |      |       |     |
|         |                |                     |            |            |        |      | 17711 |     |
|         |                | 0.1                 |            |            |        |      |       |     |
|         |                |                     |            |            |        |      |       |     |
|         |                | 4 2 6               |            |            |        |      |       |     |
| 71      | 10 67          | 1111                | 1186.      |            |        |      |       |     |
| HG      | 27 701 3       | or grain            | Citari     | 1.08       | ng a   |      |       |     |
|         | V <u>a 05.</u> | 1. D 11             | 112.1 · 44 | 1 44 5     |        | 1    | 1     |     |
| hry     |                | 17 1 123            | . is 35.   | 19.57      | ryit   | 5.9  |       | ,   |
| ٠.      | State L        |                     | 201        | o national | r pr   |      | ,     |     |
| 1.135   | 1000 6         | st sadal            | ু চল্প জ   | anteres    | 1631 = | 010  |       | 200 |
| - •     | 11.0           | 911, 34             | 4703       | at 21      | 1 0    | mi i | 601   |     |
| 351     | A              | n t t h             | 5 1 12 n   | . e45,     | 156    | 1271 | ê a r | ı   |
|         |                | 5 - 16              |            |            |        |      |       |     |

| Dauer bes Bertrags                              | 199    |
|-------------------------------------------------|--------|
| (Bublicirt im Amteblatt ben 15. Mai 1851.)      | . 122  |
| Gefet, bie Ausführung bes Befege & vom 15. Apr  | if     |
| 1851 betreffenb                                 |        |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 22. Mai 1851,)      | . 120  |
| Gefet, ben Ausschlag ber"Staatsfteuern a        | nf     |
| ben frankfurtischen Landgemeinden fur bas Ja    |        |
| 1851 betreffend                                 |        |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 22. Mai 1851.)      | ,      |
| Gefet über bie Ginrichtung eines Bechfelmatle   | r=     |
| Synbicate, bie Aufzeichnung ber Wechfel- ur     |        |
| Effectencourfe an hiefiger Borfe und bie Berau  |        |
| gabe eines Borfencoureblattes                   | . 125  |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 19. Juli 1851.)     |        |
| Befanntmachung, bie Berhaltniffe bee beu        | t=     |
| fden Saufes ic. betreffenb                      | _      |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 7. August 1851.)    | 1      |
| Sefet, bie Ginrichtung ber Feuerwehr betreffen  | b. 135 |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 6. November 1851.)  |        |
| Sefet, bie Erhebung ber Gintommenftene          | r      |
| für bie Jahre 1851, 1852 und 1853 betreffen     |        |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 13. Rovember 1851.) |        |
| Sefes, bie Babl, Ernennung und ben Birfungefre  | is     |
| einer Schagungecommiffion für bie Gir           |        |
| fommen fteuer betreffenb                        | _      |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 13. Rovember 1851.) |        |
| Gefes, bie Ausgabe von Rechneifcheinen b        | es     |
| treffenb                                        |        |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 22. Januar 1852.)   |        |
| Gefes, ben Ausschlag ber Staatefteuern'         | in     |
| ben frantfurtischen gandgemeinden fur bas 3al   | hr     |
| 1852 betreffend                                 | . 164  |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 12. Februar 1852.)  |        |

|                                                             | Seite |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Erganzende Bestimmungen gu bem Gefet vom                    |       |
| 11. November 1851, die Bahl, Ernennung und                  |       |
| ben Birfungefreis einer Schabungecommiffion                 |       |
| für bie Gintommenfteuer betreffenb                          | 165   |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 7. Februar 1852.)               |       |
| Uebereinkunft zwifchen hiefiger freien Stadt und bem        |       |
| Ronigreiche Sachfen wegen foftenfreier Erle=                |       |
| bigung von Requifitionen in Straffallen                     |       |
| und Armenfachen                                             | 167   |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 27. Marg 1852.)                 | 200   |
| Revidirter Boftvereins-Bertrag                              | 400   |
|                                                             | 109   |
| Allgemeine Bestimmungen.                                    |       |
| Umfang und 3wed bes Bereins                                 | 172   |
| Bufammengefette Boftgebiete                                 |       |
| Borbehalt hinfichtlich ber Ausübung von Boftregals-Rechten. | 173   |
| Sicherung und Befchleunigung bes Boftverfehrs               | 174   |
| Entfernungemaß                                              | 175   |
| Bereinsgewicht                                              | 175   |
| Mungwährung                                                 | 175   |
| Abrechnung                                                  | 176   |
| Briefpost                                                   |       |
| I. Briefvertehr. Unt ichne fisty mar ung 12                 |       |
| a) Internationale Bereinscorrefpondenge 9 31                | 1 2   |
| S - Gemeinschaftliches Porto b . panifila.                  |       |
| Bebeutung ber Bezeichuung Bereinscorrefpondeng              | 177   |
| Bezuge bes Borto et al. Bent. K. nit it nitent i            |       |
| hinwegfallen bes Transitporto                               | 177   |
| Dinmegfallen bes Transityorto pp3frageilas.                 | 177   |
| Bergutung ber Eransitgebuhr                                 | 178   |
| Bereinsbriefportotaxen                                      | 179   |
| Gewicht bes einfachen Briefe, Gewicht und Taxprogreffion.   | 179   |
| Beforberung mit ber Briefpoft                               |       |
| Frankirung                                                  | 180   |
| Unfranfirte Briefe                                          | 181   |
| Unfranfirte Briefe                                          | 181   |
| Baarenproben und Mufter weren                               | 182   |

| m +                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Refommanbirte Briefe                                                                      |
| Erfagleiftung                                                                             |
|                                                                                           |
| Portofreiheiten                                                                           |
| unrichtig gelettete Oriefe                                                                |
| Unbestellbare Briefe 186                                                                  |
| Aufhebung ber nicht vereinbarten Gebuhren 187<br>b) Correspondeng mit fremben ganbern 189 |
|                                                                                           |
| II. Behandlung der Zeitungen.                                                             |
| Allgemeine Bestimmung                                                                     |
| Bereinsläubifche Beitungen, welche im Bereinsgebiete be-                                  |
| förbert werden                                                                            |
| forbert werben                                                                            |
| fanbifche Beitungen                                                                       |
| fahrpoft.                                                                                 |
| Feftfegung ber Entfernung                                                                 |
| Auswechselungspunkte                                                                      |
| Porto für Transitsendungen 199                                                            |
| Fahrpostarif                                                                              |
| Berthbeclaration 200                                                                      |
| Garantie                                                                                  |
| Nachnahme                                                                                 |
| Baare Einzahlungen                                                                        |
| Allgemeine Bestimmungen                                                                   |
| Shieberichterliche Enticheibung 207                                                       |
|                                                                                           |
| Ausbilbung bes Bereins 207                                                                |
| Ratification und Dauer bes Bertrags 209                                                   |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 8. Juli 1852.)                                                |
| Staatevertrag gwifden ber freien Stabt Frankfurt                                          |
| und bem Ronigreiche Belgien vom 27. Mai 1852,                                             |
| wegen gegenfeitiger Auslieferung von                                                      |
|                                                                                           |
| Berbrechern                                                                               |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 5. August 1852.)                                              |
| Gefet über bie Bebühren ber Sachwalter 222                                                |
| (Bublicirt im Amteblatt ben 7. August 1852.)                                              |
| Befet über bie Beftrafung ber ben Gifenbabn=                                              |
| Seles une die Selituland ber ben Geleunnichte                                             |

# Gefet - und Statuten - Sammlung

ber

Freien Stabt Frankfurt.

Gilfter Banb

### Forstrüge Ordnung.

## Wir Bürgermeister und Rath

ber freien Stabt Franffurt

verordnen hiermit, auf verfaffungemäßigen Befchluß ber gesetgebenben Berfammlung vom 27. Januar 1851, wie folgt:

S. 1.

Die feither über Forftfrevel bestandenen Befege und Berordnungen find abgeschafft, mit Ausnahme berjenigen Bestimmungen, welche in bem gwischen ber Reichoftabt Franffurt und ber Grafichaft Sanan 1. am August 1785 abgeschloffenen, ben Bornheimer Berg betreffenben Bergleich vereinbart worben find.

Mit bemfelben Beitpunfte treten babier in Befetes fraft:

- 1) bas großherzoglich hesfische Forstftrafgeset vom 4. Februar 1837, mit Ansnahme bes 9. Abschnitts, fo weit ber Inhalt bes letteren in bas gegenwartige Gefet nicht aufgenommen ift, in ber Faffung f. Anlage 1;
- 2) bie großherzoglich besiische Berordnung vom 7. Mai

1839, bie in Art 4. bes Forftftrafgefepes ermahnten Tarife und Borfchriften betreffend, in ber Faffuna

f. Unlage 2;

3) bie Localnummer VIII biefes und bes burch Berordnung vom 3. October 1848 ermäßigten Tarifs in-ber Faffung f. Anlage 3.

#### S. 3.

Alle biejenigen, welche Lefeholz, worunter alles burre, auf ber Erbe liegende Reiferholy, fo wie alles burre Soly, welches ohne ben Bebrauch von Cagen, von Sau- und Schneibmertzeugen gewonnen wirb, begriffen ift, in bem Ctabtwalb fammeln und an erlaubten Orten Stocholz machen wollen, haben hierfur bei bem Forftamt gu ber von bemfelben bierfur bestimmten Beit Erlaubnificheine (Baldzettel,) fur bie Dauer eines Jahres gultig, gegen Bezahlung von 1 fl. 10 fr. ju lofen.

#### S. 4.

Daffelbe hat von benen zu geschehen, welche Laub rechen wollen, wofur jedoch, nach Erwerbung eines ber in S. 3 erwähnten Baldgettel, eine nochmalige Bergutung nicht geleiftet wirb.

#### S. 5.

Musgeschloffen find von ber Lefeholznugung:

1) die Abtheilungen, in welchen Solzhauereien im Bang find, fo lange bis bas betreffende Soly vollftanbig aufgearbeitet und nummerirt ift;

2) biejenigen Abtheilungen, welche aus Rudfichten fur bie nachzucht und Schonung ber jungen Solzbeftanbe ober wegen Benutung ber Daft burch Stroh-

wifche ober Graben ober in fonft üblicher Beife ale Beege bezeichnet finb.

#### S. 6.

Dem Forftamt ift übrigens überlaffen, aus Rudfichten

für Schonung und Erhaltung bes Stadtwalbes, zeitweise in ber Ansübung ber in ben §§. 3 und 4 gewährten Bergunftigungen bie nach ben Umständen erforderlichen Beschränfungen eintreten zu lassen.

#### §. 7.

Wer einen Waldzettel gelöft hat, erhält baburch bie Bergünftigung, vom 22. Februar bis 25. November bes laufenden Jahres jeden Freitag, und vom 25. November bis 22. Februar bes nächsten Jahres jeden Dienstag und Freitag 2 Kafte erlaubtes Holz für seine Haushaltung durch Diejenigen, welche auf dem Zettel bemerkt sind, tragen zu lassen.

#### S. 8.

Ingleichen erhalt ber Inhaber eines Erlaubnificheines jum Laubtragen die Bergunstigung, in dem von dem Forstamte zu bestimmenden Umfang Laub an den hierzu angewiesenen Waldorten durch die auf dem Erlaubnissscheine bemerkten Personen holen zu lassen.

#### S. 9.

Diese Erlaubniffcheine muffen bie Holz- und Laubträger bei sich führen und auf Berlangen bem Forstschußpersonale vorzeigen, bei Bermeibung, daß sie für den jedesmaligen Uebertretungsfall so angesehen werden, als ob sie keinen Baldzettel besäßen.

#### §. 10.

Wer einen Erlanbnißschein zwar bei sich führt, jedoch mehr als das verwilligte Quantum Golz oder Lanb tragt, oder folches an unerlaubten Orten, zu unerlaubten Tagen oder Tagedzeiten, oder in verbotenen Behältniffen, als Mahnen, Rögen, Butten, Saden oder auf Wagen, Schlitten

und Schiebkarren holt, ober folches verkauft, wird hinsichtlich beffen gerade fo angesehen und bestraft, ale ob er überhaupt keinen Erlaubniffchein besithe.

#### S. 11.

Alle Pfand- und Anzeigegebühren find aufgehoben.

#### S. 12.

Werth und Schabenderfaß fließen in die Raffe bes Balbeigenthumers.

S. 13.

Wenn der hiefigen Jurisdirection Unterworfene mit gefrevelten Gegenständen betroffen werden und vorgeben, daß der Frevel in benachbarten Waldungen verübt worden sey, so werden dieselben eben so bestraft, wie wenn sie ben Frevel im Land verübt hätten.

#### S. 14.

Leiftet der zu einer Gelbbuge Berurtheilte innerhalb ber hierzu anberaumten Frift bie auferlegte Jahlung nicht, fo wird die Gelbbufe, einschließlich Werth und Schadenserfat, in Gefängnißstrafe umgewandelt und gelten hierbei bie nachfolgenden Bestimmungen:

- 1) für eine Gelbstrafe von einem Gulden wird ein Tag ( = 24 Stunden ohne Unterbrechung) Gefängeniß gerechnet;
- 2) weniger als ein Gulben wird mit einem halben Tag Gefängnif verbuft;
- 3) wird eine Geldbuße in Gefängnißstrafe verwandelt, fo fann die lettere in feinem Falle die Dauer eines Jahres überschreiten.

#### §. 15.

Ift ber Berurtheilte notorifch gahlungeunfähig ober

erklart berfelbe felbft, baß er Zahlung nicht zu leiften vermöge, fo können fofort die zu leiftenden Gelbbetrage in Arreftstrafe umgewandelt werden.

#### S. 16.

Den Strafbebenten bleibt vorbehalten, fich burch theilweise Zahlung von der Berbusung burch Gefängnis theilweise zu befreien; in diesem Falle find von den einzgegangenen Beträgen zuerst die Koften, sodann der Ersat bes Werthes und Schadens und der Herstellung und zulest die Strafe, so weit sie zureichen, zu bezahlen.

#### S. 17.

Mie bis jum Tag ber Berfündigung bes gegenwartigen Gefebes bei bem Forftamt bereits jur Anzeige gebrachten Forstfrevel werben nach ben alteren Bestimmungen abgeurtheilt.

Alle Frevel bagegen, welche fpater gur Anzeige ge- langen, werben je nach bem zur Beit ber Berübung bes

Frevels geltenben Gefege geahnbet.

Beschlossen in Unserer Großen Ratheversammlung, den 18. Februar 1851.

Unlage 1.

Anlage Rr. 1.

### Forst: Strafgesetz.

#### Erfter Abschnitt.

Allgemeine Bestimmungen.

#### ' Art. 1.

Die Bestimmungen bieses Gefetes find nur auf solche handlungen und Unterlaffungen anwendbar, welche an Orten und an Gegenständen verübt werden, die unter Forstschutz fteben.

Auch die Privatwaldeigenthumer follen nach ben Beftimmungen diefes Gefebes geschütt werden.

#### Art. 2.

Wenn ein entwendeter Gegenstand dem Bestohlenen nicht jurudgegeben worden ist, was nur, wenn derselbe oder sein Stellvertreter es verlangt, dann aber wo möglich immer geschehen soll, so soll der Schuldige außer der Strafe auch noch jum Ersahe bes Werthes des entwenbeten Gegenstandes verurtheilt werden.

#### Art. 3."

Ift burch die Entwendung bem Waldbesiter noch ein besonderer Schaden jugefügt worden, der durch die Burüdgabe bes entwendeten Gegenstandes oder den Ersat bessen Werthes nicht ersett wird, so soll der Schuldige auch noch ju biesem Schadensersate verurtheilt werden.

Der Schuldige foll ebenfalls jum Schabenserfate verurtheilt werben, wenn ein Gegenstand nicht entweus bet, sondern beschädigt worden ift.

#### 21rt. 4.

Die Strafen, wenn fie in einem Einfachen ober Bielfachen bes Berths bestehen, fo wie auch ber Berth bes entwendeten ober beschädigten Gegenstandes werden nach bem biefem Gefet angefügten Tarif bemessen.

#### 21rt. 5.

Wenn in bem Tarif ber Werth tes entwenbeten ober beschädigten Gegenstandes, ober ber Betrag bes zu leisstenden Schabensersages nicht angegeben ist, die Ausmittelung besselben aber für die Bestimmung ber Strafe, des Werths vorer bes Schadensersages als nöthig erscheint, so wird jener Werth ober Betrag durch die Abschäbung des verpflichteten denuncirenden Forstbieners, unter Constrole der demselben vorgesetten Forstbehörde, seftgesett.

Unter biefer Forftbehörde ift in folchen Fallen bas

Forftamt ju verftehen.

Die Revierförster sind verpflichtet, bei Einsendung ber Denunciationen an den Forstmeister ihre von der Ungabe der Denuncianten etwa abweichende Ansicht ihrem Bericht beizufügen.

Art. 6.

Forstvergehen und Frevel, welche erwiesenermaßen burch einen unvorhergesehenen anders nicht abzuwendensen Nothfall veranlaßt worden sind, unterliegen alsdann keiner Bestrasung, wenn der Borfall innerhalb der ersten vierundzwanzig Stunden bei dem Forstschären, im Nothfalle aber bei der nächsten polizeilichen Ortsbehörde, von dem Frevler angezeigt wird. Bon einer solchen Anzeige hat im letzen Falle die Ortspolizeibehörde der geeigneten Forstbehörde oder dem beschädigten Eigenthümer alsbald Rachricht zu geben.

Bur Leistung des Werthe= und Schadenbersages bleibt der Thater verpflichtet.

#### 21rt. 7.

Haben fich Forstfrevler bei Berübung von Forstvergehen zu Anwendung offener Gewalt gegen obrigfeitliche Berfonen oder folde, welche von Amtowegen zum Schute bes Balbes verpflichtet find, oder gegen ben Balbeigensthumer zusammengerottet, oder gemeinschaftlich offene Gewalt wirklich angewendet, so gehört die Untersuchung und Entscheidung vor den ordentlichen Nichter.

Dem Forfiftrafrichter bleibt aber vorbehalten, über bas eigentliche Forftvergehen zu erfennen.

#### 21 rt. 8.

Benn mehrere Berfonen zur gemeinsamen Berübung eines ober mehrerer Frevel zusammengewirft haben, so wird gegen jeden einzelnen Frevler die Strafe bes Ganzen erfaunt; für Erfat und Roften aber haften fie unter so-lidarischer Berbindlichfeit einfach.

#### 21 rt. 9.

Forstvergehen ober Frevel in einem gemeinschaftlichen Walbe, die einem Miteigenthumer beffelben zur Laft fallen, follen eben so hoch bestraft werden, als waren sie von Jemandem, der nicht Miteigenthumer ift, begangen worden.

Insbesondere ift in solchen Fallen, wenn die Strafe in dem Einfachen oder in einem Bielfachen des entwenbeten oder beschädigten Gegenstandes besteht, die Größe des Betrages der Strafe nach dem ganzen Werthe und nicht blos nach demjenigen Theile desselben, der dem bestohlenen oder beschädigten Miteigenthumer zusteht, zu bezrechnen.

Art. 10.

Für die wegen verübter Fostvergehen und Frevel gu=

erfannt werbenden Gelbftrafen, die Roften, das Pfandgelb und den Erfat bes Werthes und Schabens muffen haften:

- 1) Eltern für ihre minberjährigen leiblichen Rinber, Stieffinder, Aboptivfinder und Pflegfinder, wenn die Rinder bei ihnen wohnen und feine befondere Saushaltung führen.
- 2) Bormunber für ihre Pupillen, wenn biefe bei ihnen wohnen.
- 3) Diejenigen, welchen Minderjährige in Bflege gegesten find, fur biefe.
- 4) Die Dienstherrschaft für ihr Gefinde ober Taglobs .
  ner, Handwerfer für ihre Gesellen und Lehrlinge,
  wenn die strafbare Handlung zu ihrem Bortheil ges
  schehen ift.

Unter derfelben Borausfetzung Eltern fur ihre in gemeinschaftlichem Saushalt lebenden großsährigen Rinder.

- 5) Holzkaufer für biejenigen Bersonen, beren fie fich beim Fallen ober Bearbeiten bes Holzes im Balbe bedienen, in so fern bieses teine verpflichteten Holzehauer ober Holzseher find.
- 6) Gemeinden für ihre hirten, und Eigenthümer von Bieh, welche besondere hirten halten, für diese, wenn die strafbare handlung in ihrem Dienste gesichehen ist; bei Beibefreveln insbesondere ohne Unterschied, es mag einzelnes Bieh von der heerde in einen verbotenen Ort übergelausen oder die ganze heerde darin angetroffen seyn.

Diefes Saften tritt jedoch in ben Fallen unter Rr. 4, 5 und 6 nur bann ein, wenn ber Denunsciant, innerhalb vier Tagen nach Entbedung bes Thaters, Demjenigen, welcher für benfelben zu haf-

ten hat, oder beffen Angehörigen, oder, in beren Abwefenheit, bem Burgermeifter bes Ortes bavon bie Anzeige gemacht hat. Muß eine Gemeinde haften, so ist die Anzeige bei bem Burgermeister zu machen.

#### 21rt. 11.

In keinem Falle barf für ein Forstvergehen ober Frevel eine weniger als zehn Krenzer betragenbe Strafe angefest werden; selbst wenn sich nach den folgenden Bestimmungen bes gegenwärtigen Gesetses eine Strafe auf einen geringeren Betrag berechnen follte.

#### 21 rt. 12.

Die für ein Forstvergehen ober einen Frevel in Diefem Gefete bestimmten Strafen sollen in folgenden Fallen geschärft werden, und biese Schärfung besteht:

- 1) In einer weiteren Gelbbufe, welche bem gangen Betrage ber verwirften Strafe gleich ift:
  - a) Wenn das Vergehen oder ber Frevel nach bem Eintritt ber Racht oder vor Tagesanbruch, oder an einem Sonntage, oder anderen driftlichen Festage, oder an einem Tage, an welchem in dem Gerichtsbezirfe Forstgericht gehalten wird, verübt worden ist.
  - b) Wenn der Schuldige, ungeachtet der Abmahnung eines Forstdieners, mit Berübung der unerlaubten That forgefahren hat.
  - c) Wenn er in Fällen einer Entwendung (mit Ausnahme der Entwendung von dürrem Lesholze), eines Beidefrevels oder eines Grasfrevels innerhalb vierundzwanzig Stunden zweimal oder mehrmal folche Bergehen oder Frevel begangen hat.

- d) Wenn er bas entwendete Holz, ober bie entwensbeten Rohlen, Lohrinden ober Streumittel fammtslich ober zum Theile verfauft, ober fonft versäußert hat.
- e) Wenn die Holgentwendung mittelft einer Sage verübt worben ift,
- f) Wenn der Schuldige ichon einmal wegen Entwendung von holz oder Kohlen oder Lohrinde zu einer Gefängnifftrafe verurtheilt worden war und sich einer abermaligen Entwendung eines folchen Gegenstandes schuldig macht.
- g) Wenn ber Schuldige versucht hat, burch Schwarjung bes Gesichtes ober auf andere Beise bei Berübung ber That sich unkenntlich ju machen.
- 2) Die Schärfung besteht in einer weiteren Gelbbufe, welche ber Salfte bes Betrages ber verwirften Gelbstrafe gleich ift:
  - a) Wenn ber Schuldige bei dem Betreten Ramen oder Wohnort falfch angegeben oder verfchwiesgen hat.
  - b) Wenn er in Fallen einer Entwendung, eines Weidefrevels ober eines Grasfrevels bei einem der zwei nachstvorhergehenden Forstgerichte wes gen solchen Vergebens ober Frevels gleicher Gattung bestraft worden war.
  - c) Wenn bas entwendete Holg zu dem Gewerbe, welches ber Schuldige treibt, besonders geeigenet mar.
- 3) Die Scharfung besteht in einer weiteren Belbbufe, welche einem Biertel bes Betrages ber verwirte ten Gelbstrafe gleich ift.
  - a) Wenn ber bei ber That betroffene Schulbige

auf Anrusen des Forstdieners nicht stehen geblieben ist, ob er gleich den Ruf hören konnte, oder sich der Pfändung durch die Flucht entzogen, oder sich derselben mit Erfolg widersett hat, ohne jedoch die Forstdiener wörtlich oder

thatlich zu beleidigen.

b) Wenn der Schuldige zur Zeit des Bergehens oder Frevels und in dem Reviere, in welchem er das Vergehen oder den Frevel verübte, als Holzshauer, Holzseher, Holzscher, Huhrmann, Köhler, Kindenschäler, Einsammler von Waldsfamen oder anderen Waldnuhungen, oder mit Weges oder Grabenarbeiten, oder mit Einfriedigung von Walddiftricten, oder mit sonstigen Forstculturarbeiten, oder mit Bearbeitung oder der Ernte von Waldwiesen oder andern Waldgrundstüden, oder mit Ausübung einer Servistut beschäftigt war.

Bei ber Berechnung ber Strafen werden Bruchtheile von Rreugern überall nicht in Anschlag gebracht.

#### Mrt. 13.

Treten bei einem Bergehen ober Frevel zwei ober mehrere ber im vorhergehenden Artifel bezeichneten Scharsfungegrunde zugleich ein, so soll sur jeden eintretenden bie daselbst bestimmte Straferhöhung zuerfannt werden, jedoch mit der Beschränfung, daß, wenn wegen einer solschen Concurrenz die Erhöhung mehr als das Biersache ber ohne Schärsung verwirkten Strafe betragen wurde, biefer doch nur das Bierfache berfelben zugesest wersben darf.

#### Mrt. 14.

Pfand. und Anzeigegebühren find nach S. 11 ber Forftrugeordnung aufgehoben.

#### Urt. 15.

Die Strafbarfeit der Forstvergehen und Frevel erlischt burch Berjährung, und zwar:

a) wenn auf dem Bergehen ober Frevel eine Strafe von Funfzig Gulben oder mehr haftet, nach Ab-

lauf von brei Jahren,

b) in allen übrigen Fallen, nach Ablauf von zwei Jahren von der Zeit der Berübung, ober, wenn biefe unbekannt ift, von dem Tage der Entbedung an gerechnet, wenn innerhalb diefer Zeit von dem Bergehen oder Frevel keine Anzeige bei Gericht gemacht worden ift.

Wenn die Anzeige vor Ablauf diefer Zeit bei Gericht gemacht worden ift, so erlischt die Strafbarkeit der That ebenfalls, wenn, vom Tage des letten Acts an gerechnet, die nach Lit. a und b beziehungsweise eintretende Berjährungszeit abgelaufen ift, ehe ein Erkenntniß erfolgt.

Auf diejenigen ftrafbaren Sandlungen, beren zwar in diesem Gefete Erwähnung geschieht, jedoch so, daß die Bestrafung nicht dem Forstgerichte, sondern dem ordentlichen Richter zusteht, findet der gegenwärtige Artifel feine Anwendung.

#### art. 16.

Alle früheren Gesethe und Verordnungen über Beftrafung der Forstfrevel find nach Maggabe des §. 1 der Forstrugeordnung aufgehoben.

### Bweiter Abschnitt.

Entwendung von Sol3, Roblen und Ninden.

#### art. 17.

Ber burres ftehendes Holz, ungerobetes Stodholz, Spane, Lefeholz ober liegendes Uft- ober Reiferholz, bas

aber weber abfichtlich gefällt, noch icon jum Berfaufe ober Berbrauche zubereitet war, entwendet, wird mit einer Gelbbuffe bestraft, welche gleich fteht:

1) in ber Regel bem zweifachen Betrage bes

Berthes bes entwendeten Solges;

2) in bem Falle aber, wenn bas Vergehen weder mit Anwendung eines hamwerfzeuges, noch eines Schiebkarrens ober andern Fuhrwerfes verübt worben ift, bem ein fach en Betrage biefes Berthes.

Diefen Strafen unterliegt auch Derjenige, welcher aus Diftricten, in benen ihm an gewiffen Tagen bas Sammeln von Spanen, Lefeholz ober ungerodetem Stodsholze erlaubt ift, bergleichen außer jenen Tagen holt; fo wie ber zum Lefeholzsammeln Berechtigte, welcher diefe Rugung auf verbotene Diftricte ausbehnt.

#### Mrt. 18.

Ber gerodetes Stockholz oder sonstiges liegendes Holz, welches lettere aber bereits zum Berfause oder Gebrauche zubereitet war, entwendet, wird mit einer Gelbebuse bestraft, die dem fünffachen Betrage des Berethes des entwendeten Holzes gleich steht, in keinem Falle aber weniger als einen Gulden dreißig Kreuzer betragen darf.

#### Art. 19.

Ber einen grunen stehenden Stamm, eine bergleischen Stange ober Holzpflanze, die weber zur Fallung ober hinwegnahme von dem dazu Berechtigten bezeichenet, noch, nach dem Zeugniffe bes benuncirenden Forstbieners, unterdrüdt waren, entwendet, wird bestraft, wenn der untere Durchmeffer derselben beträgt:

a) weniger als ein Boll, mit bem breifigfachen Betrage bes Holzwerthes;

- b) ein Boll ober mehr, aber weniger als zwei Boll, mit bem fiebenundzwanzigfachen Betrage bes Holzwerthes;
- c) zwei Boll ober mehr, aber weniger als brei Boll, mit bem vierundzwanzigfachen Betrage bes Holz- werthes;
- d) brei Boll ober mehr, aber weniger als vier Boll, mit bem einundzwanzigfachen Betrage bes Holzwerthes;
- e) vier Boll ober mehr, aber weniger als fünf Boll, mit bem achtzehnfachen Betrage bes Holzwerthes;
- f) funf Boll ober mehr, aber weniger als feche Boll, mit bem funfzehnfachen Betrage bes Holzwerthes;
- g) feche Zoll ober mehr, aber weniger als fieben Boll, mit bem zwölffachen Betrage bes Holzwerthes;
- h) fieben Boll ober mehr, aber weniger als acht Boll, mit bem zehnfachen Betrage bes holzwerthes;
- i) acht Boll ober mehr, aber weniger als neun Boll, mit bem achtfachen Betrage bes Solzwerthes;
- k) neun Boll ober mehr, aber weniger als gehn Boll, mit bem fechefachen Betrage bes Holzwerthes;
- 1) ein Fuß oder darüber, mit dem vierfachen Betrage bes Holywerthes.

Bon ben Bestimmungen bes gegenwärtigen Artifels find ausgenommen: Dörner und andere Straucher; letetere jedoch nur, wenn fie außer ber Reihung bes Walsbes stehen und nicht gepflanzt find.

#### Art. 20.

Wer grunes ftehendes Solz aus Pflanzgarten, ober grunes gepflanztes Solz entwendet, wird nicht nur nach Gef. u. Stat. Samml. 11. 20.

ben Bestimmungen im vorhergehenden Artifel, fondern noch überbas weiter für jeben gall mit funf Gulben bestraft.

#### 21 rt. 21.

Wer Schneisenpflode, Wegweiser ober Holz von Ginfriedigungen eines Grundstudes entwendet, wird mit dem funffachen Betrage des Werthes des entwendeten Holzes, und für jeden Fall noch weiter mit funf Gulben bestraft, anstatt des Werthersages (Art. 2) aber zur Bezahlung der Herstellungskoften verurtheilt.

#### Mrt. 22.

Alle Holzentwendungen, über beren Bestrafung nicht in ben Art. 17 bis 21 bestimmt ift, werden mit dem breifachen Betrage bes Werthes bes entwendeten Holzes bestraft.

#### art. 23.

Wer Lohrinden, die bereits abgeschält waren, oder die er selbst von liegendem Holze abgeschält hat, oder wer Kohlen oder Asche entwendet, wird mit dem fünfsachen Betrage bes Werthes des entwendeten Gegenstandes bestraft. Hat er die Rinden von stehendem grünen Holze abgeschält, so wird er mit dem zwanzigsachen Betrage dieses Werthes bestraft, wenn sich nicht durch Anwendung des Art. 27, der hier ebenfalls stattssinden soll, eine höhere Strase herausstellt.

#### Mrt. 24.

Wegen ber in ben Artifeln 17, 18, 19, 20, 21, 22 und 23 benannten, so wie wegen ber Suth= und mit schneibenden Instrumenten verübten Grasfrevel, von welschen ber britte und vierte Abschnitt bieses Gesetes hans belt, ift ber Forststrafrichter ermächtigt, außer ber festges

festen Gelbuge, bei Gewohnheitsfrevlern einen Bufat von vierzehn Tagen Gefängnifftrafe zu erkennen.

Wer als Gewohnheitsfrevler schon einmal gestraft worden ift und im nächsten Quartal wieder frevelt und von dem Forststrafrichter fortwährend wegen neu begangener Frevel als Gewohnheitsfrevler anerkannt wird, ist, außer der festgesetzen Strafe, mit einer Gefängnißstrafe von drei bis vier Wochen zu belegen.

#### Art. 25.

In die Strafe ber Entwendung foll ber Frevler ichon bann verurtheilt werden, wenn er in biebischer Absicht

1) liegendes Holz auf ben Schiebkarren ober ein anderes Fuhrwert geladen, ober als Traglaft auf fich genommen, ober auf andere Art von der Stelle, wo es lag, weggebracht, ober

2) fte hendes holz vom Boben ober vom ftehenden holze burch Graben, hauen, ober auf andere Art getrennt bat.

21rt. 26.

Die Bestimmungen bes Art. 25 follen auf die Bestrafung des Entwendens aller anderen Producte, worüber bas gegenwärtige Geseh verfügt, ebenfalls angewendet werden.

#### Mrt. 27.

Sat ber Frepler grunes Sols vom Boden oder von ftebendem Holze getrennt, so foll er, auch wenn er bas Abgetrennte gang oder jum Theile liegen ließ, so bestraft werden, als batte er alles Abgetrennte weggebracht.

Burbe aber ein ftehender gruner Stamm, eine ftehende grune Stange ober Solzpflanze bergestalt entgipfelt, ober folches ftehendes Solz burch Anhauen ober auf andere Art bergeftalt beschädigt, daß sie absterben muffen oder in ihrem Bachsthum bedeutend gehemmt werden, so ist der Frevler so zu bestrafen, als hatte er ben gangen Baum oder bas gange Holz entwendet.

#### Mrt. 28.

Wenn die Entwendung von Stämmen oder Staugen erft entbedt wird, nachdem das Holz entweder ganz oder theilweise so verarbeitet oder verbracht war, daß der cubische Behalt desselben durch eine Ausmessung nicht mehr ausgemittelt werden fann, so geschieht die Werthberechnung auf den Grund des zurückgebliebenen Stockes, nach einer dem Holzpreistarif beigefügten Anleitung.

Ift auch ber Stod nicht mehr aufzufinden, fo foll ber Werth bes entwendeten Gegenstandes nach andern Indicien bestimmt werden.

#### Urt. 29.

Ber entwendetes Holz, Rohlen, Afche vder Lohrinden, wissentlich, daß der Gegenstand entwendet worden ist, kauft, eintauscht, als Geschenk oder Belohnung annimmt, oder sich auf sonstige Beise zueignet, wird eben so bestraft, als wenn er die Entwendung selbst begangen hätte; es finden jedoch die im Art. 12 vorgeschriebenen Etrasschäftingen auf ihn keine Anwendung.

In Wiederholungsfällen unterliegt jedoch berfelbe, wenn er ben Gegenstand gang ober jum Theile verfauft ober fonst veräußert hat, ber im Art. 12 Rr. 1 d ausgebrückten Strafschärfung.

Auf. die Bergehen, worüber der gegenwärtige Artifel verfügt, findet der Art. 1 diefes Gesehes, so viel den Ort betrifft, wo das entwendete Holz in Empfang genommen worben ift, keine Anwendung.

# Dritter Abschnitt.

content actions

Entwendung von Solsfaamen, von Obft, Maft- und Weidefrevel.

#### art. 30.

Wer Cicheln, Bucheln, oder Saamen anderer Balbbaume ober nutbare Straucher entwendet, wird in eine Strafe verurtheilt, die in der Regel das Dreifache bes Werthes des entwendeten Saamens beträgt.

Diese Strafe besteht aber in bem Seche fachen bicfes Berthes, wenn Cicheln oder Bucheln in einem eingehege ten Diftricte ober in einem Besamungs oder Licht voer Abtriebsschlage entwendet worden sind.

#### Mrt. 31.

Ber Obst entwendet, wird für ben Korb, wenn es wildes Obst ift, mit einem Gulben, wenn es veredeltes Obst ift, mit funf Gulben bestraft.

## Mrt. 32.

Wer unbefugt in einem nicht im Beege liegenben Diftricte Rindvieh, Schweine, Pferbe, Efel ober Ziegen hütet ober weibet, wird für jedes Stud mit zwanzig Rreuzern — wer baselbst Schase hütet ober weibet, wird für jedes Stud mit zehn Kreuzern bestraft.

Es fann jedoch fur einen Frevel ber Art, durch Bus sammenrechnung biefer zwanzig Kreuzer oder zehn Krenzer fur das Stud, die Strafe nicht über zehn Gulben fteigen.

## Art. 33.

Die im vorhergehenden Artifel angebrohten Strafen werben erhöht, und awar:

1) auf bas 3 meifache, wenn in einer alten Beege,

ober wenn jur Maftzeit mit Schweinen gehutet ober geweibet worben ift.

2) auf bas Bierfache, wenn in einer jungen Beege ober in einem Befaamunges ober Lichts ober Abstriebsschlage, ober in einem Pflanggarten gehütet ober geweibet worben ift.

Es fann jeboch bie Strafe fur einen Frevel, burch Busammenrechnung ber Strafbetrage nach ber Studgabl, im Falle unter Rro. 1 nicht über zwanzig Gulben, und im Falle unter Rr. 2 nicht über vierzig Gulben fleigen.

#### 21rt. 34.

Weibefrevel auf schon abgeernteten Wiesen und Nedern werben, wie im Art. 32 bestimmt ist, Weibefrevel auf noch nicht abgeernteten Wiesen werden so, wie im Art. 33 unter Nr. 1 bestimmt ist, und Weibefrevel auf besaamten oder bepflanzten, aber noch nicht abgeernteten Nedern oder Rottstüden so, wie baselbst unter Nr. 2 bestimmt ist, bestraft.

## Art. 35.

Hat fich von ber heerbe einzelnes Bieh bem Auscheine nach ohne Schuld bes hirten verlaufen, so soll berfelbe nicht als Weibefrevler bestraft werden; es wird aber hierdurch die Verbindlichfeit zum Ersage des Schabens, ben solches Bieh enva verursacht hat, nicht aufgehoben.

Ift aber bas von ber Heerbe entlaufene Wieh bem Hirten felbst zugehörig, so weten, wenn er nicht vermag, feine Unschnld vollständig zu beweisen, die in den Art. 32, 33 und 34 für den Weidefrevel angedrohten Strafen ein.

#### 21 rt. 36.

Wer zur Weibe berechtigt ift ober bazu Erlaubniß erhalten hat, aber die zum Eintreiben des Biehes bestimmte Jahredzeit nicht einhält; wer zur Mastzeit, nachdem der Wald bereits verboten war, Bieh in den Bald treibt; wer in einem andern, als dem ihm erlaubten Districte hütet oder weidet; der Biehbestiger, dessen Vieh ohne hirten in dem Balde betroffen wird; wer sich unbefugt in dem Walde einen Viehtrieb anmaßt: unterliegt den in den Art. 32, 33 und 34 angebrohten Strafen.

#### 21 rt. 37.

Ber freie Mastichweine hat, aber über seine gesette Bahl in die Mast treibt; wer Schweine zu treiben berechtigt ist oder Erlaubniß bazu erhalten hat, dieselben aber unaufgeschrieben oder ungezeichnet in die Mast laufen läßt: wird für jedes überzählige oder unaufgeschriebene oder ungezeichnete Schwein mit breißig Kreuzern bestraft.

# Art. 38.

Wenn mehrere Huth-, Beibe- ober Mastberechtigte ihr Bieh nicht unter einem gemeinschaftlichen Hirten, sondern einzeln in die ihnen eingegebenen Orte treiben, so wird Jeder derselben, in so fern dies nicht von der Forstbehörbe ober dem Eigenthümer des Bodens erlaubt worden war, bloß beshalb, mit vierzig Kreuzern bestraft.

## Mrt. 39.

Huth-, Beide = oder Maftungsberechtigte, welche, ohne bazu befugt zu fenn, fremdes Bieb annehmen und folches mit dem ihrigen in den Bald laufen oder eintreiben lafen, werden für jedes Stuck folchen Biehes, bloß darum, mit einem Gulben bestraft.

# Dierter Abschnitt.

Von Freveln durch Grafen und Entwendung von Stren, mitteln.

#### 21rt. 40.

Ber unbefugt in nicht eingeheegten Diftricten grasfet, wird fur eine Traglaft mit zwanzig Kreuzern bestraft.

#### 21rt. 41.

Wenn in Diftricten, die in Beege liegen, gegraset worben ift, so besteht die Strafe fur eine Traglaft:

- 1) Wenn bas Gras gerupft worden ift, in vierzig Rrenzern;
- 2) wenn mittelft ber Cenfe ober Cichel ober eines anberen Schneibewerfzeugs gegrafet murbe:
  - a) in alten Beegen, in vierzig Rreugern;
  - b) in jungen Beegen, in einem Gulben;
- c) in einem Besaamungd , Licht- oder Abtriebsschlage, oder in einem Pflanzgarten, in einem Gulben und zwanzig Kreuzern.

# 21 rt. 42.

Ber unbefigt in Wiefen, wohin auch fogenannte Mäheplatten gerechnet werben, grafet, wird für eine Traglaft mit zwanzig Kreuzern bestraft.

## Mrt. 43.

Wer von stehendem grünen Holze jum Füttern oder Ginftreuen grünes Laub oder grüne Radeln entwendet, wird für eine Traglast mit fünfundvierzig Krenzern bestraft.

## Art. 44.

Ber unbefugt (wohin auch gehört, wenn es außer ben zum Sammeln von Streumitteln bestimmten Tagen geschehen ift) in nicht eingeheegten Districten burres Laub, burre Nabelu, Moos, Ginstern, Farrenfrauter, Heibe ober andere Streumittel, mit Ausnahme ber in Art. 43 genannten, holt, wird für eine Traglast mit fünfzehn Kreuzern bestraft.

#### 21 rt. 45.

Ber Streumittel von der im vorhergegenden Artikel bezeichneten Art in einem verbotenen Diftricte holt, wird für eine Traglaft bestraft:

1) Wenn man fich jum Zusammenbringen bes Streumittels ober jum Trennen beffelben vom Boben feines ber unter Nr. 2 erwähnten Werkzeuge bebient hat, mit breißig Kreuzern;

2) wenn ber Frevel mittelft bes Rechens, ber Gense, ber Gichel, ber Schippe, ber hade ober eines aus bern Schneibes, Kraps ober haumerfzeuges geschesten ift:

a) in alten Seegen, mit funfundvierzig Rreuzern,

b) in jungen Beegen ober in einem Befaamungs-Licht- ober Abtriebsichlage, ober in einem Bflanggarten, mit einem Gulben zwanzig Rreuzern.

## 21 rt. 46.

Beträgt in Fällen bes gegenwärtigen Abschnittes bie Duantität bes gefrevelten Gegenstandes mehr als eine Eraglast, so wird bas Ganze nach Traglasten von mittelerer Größe abgeschätt, und es wird für den Betrag einer jeden barin enthaltenen solchen Traglast die Strafe zuerkannt.

Die im Artifel 4 biefes Gefebes erwähnten Tarife wers ben auch bie Borfdriften fur biefe Abichang enthalten.

#### Mrt. 47.

Beträgt in Fallen bes gegenwärtigen Abschnittes bie Duantitat bes gefrevelten Gegenstandes weniger als bie Quantitat, welche ber Frevler auf einmal hatte wegtragen founen, fo ift er gleichwohl in bie auf eine Traglaft gesfepte Strafe zu verurtheilen.

# Fünfter Abschnitt. Entwendung von Steinen, Erde, Rafenplatten. Art. 48.

Wer Steine, Torf, Ries, Lehm ober andere Erbe, mit Ausnahme ber in Art. 49 genannten, entwendet, wird für die Traglast mit zehn Krenzern, für den Schiebfaren mit zwanzig Krenzern, für den zweirädrigen Karren mit vierzig Krenzern, und für den vierrädrigen Wagen mit einem Gulden und zwanzig Krenzern bestraft.

Diefe Strafen bestehen in bem Anderthalbfachen jener Anfage, wenn ber Frevel in geschlossenen, aber über vierzig Jahre alten Beständen begangen ift.

Gie bestehen in bem Doppelten jener Unfate, wenn ber Frevel in jungeren Beftanben begangen ift.

## Art. 49.

Wer an ber Oberstäche bes Walbbobens Dammerbe ober Rasenplatten entwendet, wird bestraft, wie in den Art. 44 und 45 über die Entwendung von Streumitteln bestimmt ift.

## Mrt. 50.

Die Entwendung behauener Steine wird als gemeisner Diestbahl behandelt und bestraft.

# Sechster Abschnitt.

CHIEF BOX OF THE

# Don den Beichädigungen.

#### Mrt. 51.

Wer flehende, nicht burre Stamme, Stangen und Holzpflanzungen entgipfelt, wer bergleichen anbohrt, ausspänt, schält, ringelt, entzündet, oder auf sonstige Beife bergestalt beschädigt, daß sie entweder absterben oder in ihrem Wachsthume bedeutend geftört werden, wird eben so bestraft, als hatte er ben beschädigten Stamm, die beschädigte Stange oder Holzpflanze nebst dem Oberholze entwendet.

Ift die Beschädigung nur aus Unvorsichtigfeit geschehen, fo wird der Schuldige in eine Strafe verurtheilt, die wenigstens 10 Kreuzer, höchftens einen Gulden für den Fall beträgt.

## Mrt. 52.

Wer unbesugt harz reißt, ober Birkensaft ober Abornsaft abzapft, ober von ftehendem grunen Nabelholze Kien haut, wird für jeden beschädigten Stamm mit einem Gulden bestraft, vorausgeset, daß bei dem Rienhauen sich nicht, nach dem vorhergehenden Urtifel, eine höhere Strase herausstellt. Auch ist die Strafe der Kienentwendung besonders noch anzusehen.

## Art. 53.

Ber liegendes Solz ober ftehendes burres Solz zerftort, oder bergefialt beschäbigt, daß beffen Berth badurch vermindert wird, foll zu einer Geldfrase verurtheilt werben, bie bem ein fachen Betrage bes angerichteten Schabens gleich ift.

#### 21rt. 54.

Wer unbefugt einen Steinbruch, ober eine Torfe, Lehme, Riese, Sande, Thone, ober Mergelgrube neu eröffnet, ober bergleichen alte Bruche ober Gruben wieseber eröffnet, wird, bloß bafur, mit brei Gulben bestraft.

Wer unbefugt zu anderen Zweden, z. B. zum holgschneiden, eine Grube oder ein Loch grabt, wird, bloß bafur, mit einem Gulben bestraft.

Er wird in allen Fallen biefes Artifels auch jum Buwerfen auf eigene Roften verurtheilt.

#### 21rt. 54.

Ber unbefugterweise Grangfteine, Grangbaume ober andere Grangeichen vernichtet, verrudt, ausgrabt ober unftenntlich macht, wird bem orbentlichen Richter gur Untersuchung und Bestrafung übergeben.

## Mrt. 56.

Ber Grangsteine, Grangbaume ober andere Granggeichen absichtlich beschäbigt, soll, neben ber Berurtheilung zur herstellung auf eigene Kosten, mit zehn Gulben, wenn bie Beschäbigung erweislich nicht absichtlich geschehen ift, mit fünf Gulben bestraft werben.

Denfelben Strafen unterliegt, wer bas Zeichen ber Balbart ober Anweisungs voer Abgabenummern auf stehenbem ober liegenbem Holze unbefugterweise vernichtet, verändert, unkenntlich macht ober nachmacht.

Stellt fich eine biefer handlungen als wirkliche Falfchung ober Betrug bar, fo bleibt beren Untersuchung und Bestrafung bem orbentlichen Richter überlaffen.

#### Mrt. 57.

Ber unbefugterweise Seegwische ober Behrzeichen abreißt, hinwegnimmt ober zerstört, wer Heeges ober Behrgraben ganz ober theilweise zuwirst ober auf sonstige Beise zerstört, wer Begweiser, Schneisenpstöde, Schlagstöde ober soustige Schlagabtheilungszeichen, Baumpfable, Baune ober sonstige Einfriedigungen zerstört ober beschäbigt, soll, neben ber Verurtheilung zur Biederherstellung auf eigene Kosten und zum Ersabe des dadurch etwa entstandenen besondern Schadens, mit fünf Gulben, wenn aber die Handlung erweislich nicht absichtlich geschehen ift, mit einem Gulden bestraft werden.

#### Mrt. 58. .

Ber unbesugterweise auf frembem Baldboden rodet, ober von solchem Baldboden abpflügt oder abgrabt, ober sich davon auf sonstige Beise zueignet, soll, wenn es nur ein Quadratklafter oder weniger beträgt, mit zwei Gulben, beträgt es aber mehr als eine Quadratklaster, für die erste mit zwei Gulden und für jede weitere mit einem Gulden bestraft werden.

Es fann jedoch die Strafe für einen folchen Frevel burch bas Busammenrechnen biefer zwei Gulben und ein Gulben nicht über vierzig Gulben fteigen.

## Art. 59.

Wer unbefugterweise auf frembem Walbboben Gebaube ober hutten aufführt, wird, außer ber Berurtheis lung zum Abbruch auf eigene Kosten, mit funf Gulben bestraft.

## Art. 60.

Ber in ber Absicht, einen Balbbrand zu veranlaffen,

Feuer aulegt, wird bem ordentlichen Richter zur Unters suchung und Bestrafung übergeben, der Braud mag zum Ausbruche gesommen seyn ober nicht.

Daffelbe gilt, wenn Zemand einen Balbbrand burch

Unvorsichtigfeit veranlaßt hat.

#### 21 rt. 61.

Holzhauer, worunter auch folche Holzempfänger verftanden werben, benen die Fällung ober bas Aufmachen
bes für fie bestimmten Holzes gestattet ift, so wie in betreffenden Fällen Holzseger, werden in folgenden Fällen
auf nachfolgende Beise bestraft:

1) Fällung nicht angewiesenen Solzes mit ber Salfte

bes Werthes.

2) Unterlaffene Fällung bes bazu bestimmten Holzes mit bem einfachen Betrage bes Lohnes für bie

Fällung.

3) Borschriftswidrige Fallung ober Ablangung mit der Art, austatt mit der Sage, von jedem Stamm mit breißig Kreuzern, von jedem Schrot mit zehn Kreuzern.

4) Von jedem Stamm, ber bei bem Fallen bem Reben - ober Unterwuchse Schaden zufügte, aber eine andere Richtung erhalten fonnte, mit breißig Kreu-

gern.

5) Unterlaffung bes vorgeschriebenen Ausgrabens, wenn ber Stamm unten zu Bau . Berf : oder Rupholz taugte, von jedem Stamm mit breißig Kreuzern,

ift ed Brennholg, mit gehn Rrengern.

6) Benn von einem unten zu Baus, Berks oder Rugs holz tauglichen und ausgegrabenen Stamm ber Schaft nicht bicht über bem Burzelftod mit ber Sage abgeschnitten wird, ober wenn bei Baus,

Berte ober Rugholzschäften zu hohe Stode gelaffen werben, mit breißig Kreuzern von jebem Stamm.

- 7) Das Laffen zu hoher Stode beim Brennholz, mit zehn Kreuzern von jedem Stod.
- Ber im Rieberwalde ben Stod splittert ober nicht neden glatt abhaut, ober bei bem Rindenschälen auf bem Stamme die Rinde nicht vorher unten in vorgesichen fchriebener Höhe durchschneibet, sondern bis in ben Boden binabreißt, von jedem Stod feche Kreuger.
- 9) Ber bas Chenen ober bas im Accorde vorgeschries bene Besaen ober Bepflanzen ber Stochtelle unterläßt, von jeber Stochtelle seche Kreuzer.
- 10) Für jeben, ju Baus, Werks ober Aubholg branchs baren Cichens, Ahorns, Cichens ober Ulmenstamm der in's Brennholz verschnitten wurde, eine Geldftrafe, die dem Schadensersatz gleich ift.

Diefelbe Strafe tritt ein, wenn Theile eines folchen Stammes in's Brennholg verschnitten werben.

Daffelbe gilt, wenn andere Holzarten, als die genannten, zur Sortirung als Ban-, Werf- oder Rupholz vorgeschrieben waren und dennoch in's Brennholz verschnitten wurden.

- 11) Wenn Scheite, Brügel ober Wellen nicht in das vorgeschriebene Maß abgelängt, oder die Scheite nicht vorschriftsmäßig gespalten, oder die Wellen zu did ober zu dunn gebunden, oder wenn Scheits holz in's Prügelholz, oder Prügelholz in's Reisers holz sortier worden ist, von jedem Stud oder von jeder Welle mit drei Krenzern.
- 2) Wenn die Borschriften ber Sortirung der einzelnen Bau-, Wert oder Rupholzsortimente nicht beobachtet worden, für jedes Stud brei Krenzer.

13) Wenn bas Solg nicht an bie vorgeschriebenen Lagerftatten gebracht murbe, von jebem Steden ober von jedem hundert Bellen funfgebn Rreuger, von Bert- ober Rutholz von jedem Stud ein Rreuger.

14) Bon jebem Steden, welcher auf Stellen, welche Unterwuchs haben, nicht mit Unterlagen verseben

ift, mit gebn Rrengern.

15) Wenn an Solgidichten, welche verschiedene Sobe und Weite haben, Diefe eigenmächtig verwechselt werben, von jeder Schicht mit gehn Rrengern.

16) Benn bei bem Cepen ober Schichten in Steden ober Saufen Die Borfcbriften Des Gegens ober Schichtens nicht befolgt worden find, mit dem zweifachen Betrage bes Werthunterschiebes.

17) Wenn Steden ober andere Saufen nach ihren äußeren Dimensionen mehr ober weniger, als ihr vorgeschriebenes volles Daß haben, mit bem breis fachen Betrage bes Werthes bes Unterschiebes.

18) Wenn ohne Roth ober gegen Borichrift Scheite gu Stedenstüßen genommen worden find, von jeder

folden Stüte feche Rreuger.

19) Wenn bas vorgeschriebene Reinaufmachen bes Schlages verfäumt wird ober nicht aufgearbeitete Refte übrig gelaffen werben, mit bem Ginfachen ber Roften ber nachzuholenden Arbeit.

20) Wegen jebes anbern, gegen bie Anordnung ber Forftbehörde begangenen und bier nicht mit befonberer Strafe bedrohten Ungehorfams, mit einer

Strafe von gebn Rrengern.

In ben Kallen biefes Artifels, wo bas von bem Schuldigen Verfäumte ober ordnungewidrig Gemachte fich nachholen ober verbeffern läßt, ift berfelbe, wenn er es nicht bereits felbst nachgeholt ober verbeffert hat, auch gur Bezahlung bes begfallfigen Lobnes zu verurtheilen.

#### 21rt. 62.

Röhler, welche ben Rohlenhaufen (Meiler) an einer ihnen nicht angewiesenen Stelle aufrichten, sollen mit brei Gulben bestraft werben.

Röhler, welche zum Deden bes Kohlenhaufens Laub, Beite, Rasen u. f. w. an unerlaubten Orten holen, sollen wenigstens mit einem Gulden bestraft werben, wenn nicht bie in biesem Gesetze auf die Entwendung solcher Gegenstände gesetze, und, nach Art. 12 Aro. 3 Lit. b um ein Biertel mehr zu erhöhende Strafe mehr beträgt. Ift bieß ber Fall, so ist anstatt des einen Gulden diese höhere Strafe auzusetzen.

#### Art. 63.

Wer das ihm angewiesene holz stehen läßt und dagegen einem Andern angewiesenes holz von gleicher Beschaffenheit wegniumt, soll, wenn er nicht einen ganz unverschuldeten Irrthum nachzuweisen vermag, in eine Geldstrafe verurtheilt werden, welche einem Viertel des Werthes bes hinweggenommenen holzes gleich steht.

## Mrt. 64.

Sonftige, in biefem Gefete nicht besonders aufgesführte Beschäbigungen an Gegenständen, die unter Forstsichut fleben, follen nach Analogie ber in diesem Gesete besonders bezeichneten Källe bestraft werben.

# Siebenter Abschnitt.

Von forstpolizeilichen Vergeben und Freveln. Art, 65.

Wer ohne Erlaubnis ber Forstbehörbe, ober ohne daß ihn ein besonderer Nothfall ober ein Bedürsniß bei Berrichtung eines erlaubten Geschäftes dazu genöthigt hat, auf mit Holz bestandenem Waldboden oder bei trockenem Wetter in einer Entfernung von zweihundert Fuß oder wesniger von dem Walde Feuer anzundet, wird, wenn auch fein Schaden angerichtet worden, bloß darum mit dreißig Kreuzern bestraft.

Ift bas Feuer in fungen Schlägen, welche noch nicht über vierzig Jahre alt find, angegundet worden, fo besteht, auch wenn fein Schaden angerichtet worden, Die Strafe in zwei Gulden.

Ift in Fallen biefes Artifels burch ein foldes unerlaubtes Feuer Schaben angerichtet, ober zum Feuer entwendetes holz verwendet worden, so treten überdieß die auf die Beschädigung der holzentwendung gesetten Strafen ein.

#### 21 rt. 66.

Ift ein mit ober ohne Erlaubniß ber Forftbehörbe angezündetes Feuer verlaffen worben, ehe folches ganzlich ansgelöscht war, so trifft ben Schuldigen, blog barum, eine Strafe von einem Gulben.

War bas Feuer in jungen, unter vierzig Jahre alten Schlägen angezündet, fo tritt eine Strafe von vier Bulsben ein.

## 21 rt. 67.

Röhler, welche Laub, Beibe, Doos ober fonftige

feuersangende Gegenstände, die sich in einer Entfernung von vier Schritten oder weniger von dem Meiler befinden, nicht wegschaffen, oder nach geschehener Anzundung des Meilers nicht bei Tag und Nacht gute Aufsicht halten, oder durch Gehülfen halten laffen, oder zur Zeit des Berkohlens nicht immer ein Gefäß mit Wasser zum Löschen vorräthig haben, sollen mit einer Geldbusse von zwei Gulben bestraft werden.

Geschieht es durch Schuld des Köhlers, daß der Meister sich schuttet oder in Brand gerath, so wird er mit fünf Gulden bestraft.

#### 21 rt. 68.

Röhler, welche Loosholz verkohlen, obgleich fie wußten, baß es verwilligtes Loosholz war, follen für jeben Steden berartiges holz mit einem Gulden bestraft werben, und fur eine fleinere Duantität verhaltnismäßig.

## Mrt. 69.

Röhler, welche wiffentlich holz, welches von Anderen entwendet worben ift, verfohlen ober zum Berfohlen annehmen, follen für jeben Steden folchen holzes mit einem Gulden bestraft werben, und für eine fleinere Quantität
verhältnismäßig.

## Mrt. 70.

Köhler, welche Kohlen absahren lassen, ehe sie völlig abgelöscht sind, und Fuhrleute, welche bei dem Absahren der Rohlen aus dem Walbe nicht für jeden Wagen ein zum Wasserschen tangliches Gefäß bei sich haben, wers den, jene mit einem Gulden dreißig Kreuzern, diese mit fünfundvierzig Kreuzern bestraft.

#### 21 rt. 71.

Wer außer ben jum Laben, Abfahren ober Wegbringen bes Holzes bestimmten Tagen, ober vor geschehener ordnungsmäßiger Ueberweisung Holz labet, wegfährt ober wegbringt, wird bloß darum mit einer Strafe belegt, welche für die Last zwanzig Krenzern, für die Fuhre einen Gulben beträgt.

## 21 rt. 72.

Wer Walbnutungen burch Fuhrwerf wegbringt, obgleich nur bas Wegtragen erlaubt war, wird mit einem Gulben für jebe Fuhre bestraft.

#### 21 rt. 73.

Wer sein Holz nicht zu ber von ber Forstbehörde besstimmten Zeit aus bem Schlage weggebracht hat, soll für jeden nicht weggebrachten Karren oder Wagen voll mit dreißig Kreuzern bestraft werden; auch fann das Holz sogleich nach Ablauf dieser bestimmten Zeit auf Gefahr und Kosten des säumigen Holzempfängers verkaust oder weggebracht werden.

Es wird jedoch hierbei vorausgesett, daß dieses vorher bei der Bersteigerung oder auf sonstige Art bekannt gemacht, oder der Holzempfanger wenigstens acht Tage vor der Bollziehung dieser Maßregel zur Wegschaffung besonbers aufgefordert war.

## 21rt. 74.

Wer das ihm zugetheilte Loosholz, ober das ihm vermöge einer Berechtigung entweber unentgelblich ober um einen geringern Preis, als den laufenden, abgegebene Bau-, Werf- oder Nupholz ohne ausgewirfte Erlaubnif der Forstbehörbe auf irgend eine Weise veräußert, worun-

ter auch bas Berfohlen beffelben verftanben ift, foll mit einer Geloftrafe belegt werben, welche bem einfachen Betrage bes Berthes bes veräußerten holges gleich fteht.

Eben fo foll bestraft werben, wer folches einmal qu-

getheilte Loosholz gefauft bat.

Auf die Falle des gegenwärtigen Artifels findet die Borschrift im Artifel 1, soviel den Ort betrifft, wo das veräußerte holz in Empfang genommen wird, feine Anwendung.

#### Art. 75.

Wer bas ihm vermöge einer Berechtigung entweber unentgelblich ober um geringeren Preis, als den laufensten, abgegebene Bauholz ohne Erlaubniß zu Zweden verwendet, für welche er bas Holz nicht hatte erhalten können, wird bestraft, wie im vorhergehenden Artifel bestimmt ift.

#### Mrt. 76.

Wer ohne besondern Nothfall auf einem verbotenen Wege reitet, wird mit zwanzig Kreuzern, wer auf einem solchen fährt, wird für jedes an dem Karren oder Wagen befindliche Rad mit zwanzig Kreuzern, und, wenn es ein Schlitten ift oder Holz geschleift wurde, für jeden ziehenden oder schleisenden Menschen mit zehn Kreuzern, für jedes angespannte Bieh aber mit zwanzig Kreuzern bestraft.

Wer ohne besonderen Nothfall außerhalb eines erlaubten oder verbotenen Weges reitet oder fahrt, oder holz schleift, wird beftraft, wie im vorhergehenden Abfat be-

ftimmt ift.

Wurde aber außerhalb eines Weges burch Schonungen unter zwanzig Jahren geritten, gefahren oder holz geschleift, so besteht die Strafe in dem doppelten Betrage der im ersten Absase bestimmten Strafen.

Kann man in einen Schlag, aus welchem etwas abzufahren ift, auf erlaubten Wegen nicht gelangen, so muß bei ber Forstbehörbe, beziehungsweise bem Eigenthumer, bie Bezeichnung bes einzuschlagenben Weges ausgewirft werben. Wer bies unterläßt, ober außerhalb bes angewiessenen Weges fährt, verfällt in bie in biesem Artifel bestimmten Strafen.

#### 21rt. 77.

Wer mit Werkzengen, die zur Holzfällung oder Gewinnung von Holz oder Nebenbenutungen bienlich sind, z. B. Aerten, Beilen, Reckstangen, Steigeisen u. s. w., außerhalb des öffentlichen Weges in Waldungen ertappt wird, woselbst er feine erlaubte, den Gebrauch folcher Werkzeuge gestattende Arbeit zu verrichten hat, und nicht einen genügenden erlaubten Grund, der ihn entschuldigt, erweislich anführen kann, soll, bloß darum, mit zwanzig Areuzern bestraft werden.

Wer bei Verübung eines Forstvergehens oder Forstfrevels mit einer Flinte, Pistole, Sabel oder sonstigen Waffen versehen ist, soll allein deshalb mit zehn Gulben bestraft werden; concurrirt damit ein gemeines Verbrechen oder Vergehen, so hat darüber, ob eine höhere Strafe verbient sei, der ordentliche Richter zu erkennen.

## Urt. 78.

Sollte es nothig werben, in einzelnen Diftricten noch andere handlungen als forstpolizeiwidrige zu verbieten, fo follen die beghalb zu verhängenden Strafen nur in Geldbugen bestehen, und in ihrer Broge nach der Analogie ber Strafbestimmungen in diesem Abschnitte festgefest werden.

# Achter Abschnitt.

Von Beleidigungen und Mighandlungen der forstdiener.

#### Mrt. 79.

Wer einen in Verrichtung seines Amtes begriffenen Forstbeamten ober Forstschüßen thatlich mighandelt, wird bem ordentlichen Richter zur Untersuchung und Bestrafung übergeben.

Ueber das dabei etwa begangene eigentliche Forstvers geben oder Frevel hat jedoch der Forststrafrichter zu ers kennen.

#### 21 rt. 80.

Wer einen Forstbeamten ober Forstschung feines Amtes ober in Bezug auf solches schimpft, ober auf sonftige Weise, jedoch ohne Thatlickeit zu verüben, beleidigt, soll bloß darum, und neben der für das etwa begangene Forstvergehen oder Frevel verwirften Strafe, mit einer Strafe von wenigstens einem Gulden und höchstens zwanzig Gulden, oder von wenigstens zwei Tagen und höchstens vierzig Tagen Einsperrung belegt werben.

Unlage Nr. 2.

# Grläuterude Bestimmungen

bes

Strafgefeges und Carifs.

## I. Allgemeine Bestimmungen.

#### S. 1.

Die Anfațe für ben Werth ber gefrevelten Forfterzeugniffe find in bem Tarif unter fortlaufenden Rummern aufgeführt.

## §. 2.

Die Summe bes Schabensersates, welcher in besonberen Fällen außer bem Werth ber gefrevelten Forsterzeugnisse zu leisten ift, befindet sich ebenfalls in dem Tarif bezeichnet.

# §. 3.

hinsichtlich ber in ben Tarifen vorsommenten Anfage nach laften und Fuhrwerten, wobei bie nachstehenden durchschnittlichen Berhältniffe

| Maß ber Unfäße.                  | Kleine Laft | Mittellast | Große Laft | 1) Shiebkarren<br>oder<br>2) Handschlitten | Rarren   | Magen |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------------|----------|-------|
| 1 Kleine Laft                    | 1           | 2 3        | 1 2        | 1 3                                        | 1 5      | 3 0   |
| 1 Mittellast                     | 1 1         | 1          | 34         | I 3                                        | 1,0      | 2 0   |
| 1 Große Last                     | 2           | 1 1/3      | 1          | 2/3                                        | 2<br>1 8 | 13    |
| 1 Schiebfarren vo. Sandichlitten | 3           | 2          | 11/2       | 1                                          | 1 3      | 1 0   |
| 1 Katren                         | 15          | 10         | 7 1/2      | 5                                          | 1        | 1 2   |
| 1 Wagen                          | 30          | 20         | 15         | 10                                         | 2        | 1     |

angenommen worten find, ift Folgentes ju beachten:

- a) Eine Last wird berjenigen Stufe gleich gesett, welscher sie am nächsten kommt. Rleine Läste gelten mehr für Kinder, Mittelläste für Heranwachsenbe und Frauenspersonen, die großen vorzüglich für männlich Erwachsene. Bei den Waldsnebennugungen gelten nur Mittelläste. Theile von Lästen sind, nach Art. 47 des Gesets, bei Freveln durch Grasen und Entwendung von Streumitteln ganzen Lästen gleich zu seben.
- b) Unter Rarren ift jedes Fuhrwerk mit einem Pferde oder einem Ochsen oder mit zwei Rüben, unter Wagen jedes mit zwei Pferden oder zwei Ochsen oder brei, vier Rüben zu verstehen. Für jedes Pferd oder jeden Ochsen oder für je zwei Rübe über dieß hinaus wird ein Karren mehr gerechnet.

Sind Borbe ober Reiser zur Erhöhung ber Ladung aufgestedt, so wird ein Drittel mehr gerechnet.

- eine Last, so wird nur diese angesett. Betragen bie auf einem Karren oder Wagen besindlichen Gegenstände zwar mehr, als eine Last, aber weniger als drei Biertel einer ganzen Ladung, so wird 1/4 oder 1/2 oder 2/4 Karren oder Wagen angesett, je nachdem die wirkliche Ladung einem Biertel oder der Hälfte oder drei Vierteln einer vollen Ladung am nächsten kommt. Drei volle Viertel einer Ladung sind aber immer als ein ganzer Karren oder Wagen anzusesen.
  - d) Bei ber im Art. 46 bes Forsistrafgeseges ermähnten Reduction in Mittelläste ift, wenn das Entwendete mehr als eine solche Last beträgt, der Inhalt des gegenwärtigen Paragraphen zu befolgen.

#### S. 4

Ueberall, wo im Tarife Bruchtheile von Kreugern vortommen, werden diese Bruchtheile auf ganze Kreuzer abgerundet, so viel ben Werth ober Schadensers sat betrifft, so daß die Bruchtheile wegbleiben.

Nach diesem so abgerundeten Betrage wird auch die in einem Mehrsachen bes Werths bestehende Strase berechnet; bieselbe fann jedoch nach Art. 11 des Forsistrasgeses nie weniger als zehn Kreuzer betragen.

## II. Werthstarif.

#### §. 5.

Der Berth ber Gegenstände, woran ein Forft-

- a) um biefenigen Strafen ansegen zu können, welche nach Art. 17 — 23, 30, 51, 63, 74 und 75 bee Forfiftrafgesetes in bem Einfachen ober einem Mehrfachen bes Werths bestehen (Strafwerth), ober
- b) um in Fallen bes Art. 2 bes Gesetes zu finden, wie viel bem Bestohlenen zu erseten ift (Erfas= werth), ober
- c) um in ben betreffenden Fallen zu finden, wie viel ber Schuldige noch überdieß wegen angerichteten besonderen Schabens zu gablen bat (Schabens werth).

In benjenigen Fällen, in welchen ber Strafwerth mit bem Ersagwerth ober Schabenswerth nicht gleiche Größe hat (3. B. in ben Fällen ber Art. 9 und 27 bes Gesetes), ist ber Betrag bes Strafwerths in biejenige Spalte bes Forstgerichts Prostolus, welche die Angabe ber Beschaffenheit bes Bergehens enthalten soll, einzutragen.

## §. 6.

hinsichtlich ber Frage, ob die Angabe nach ber hauptabtheilung A ober ber hauptabtheilung B bes Werthstarifs zu machen sep, gilt Folgendes:

- a) Ift von bem Frevler eine gange Bolgpflange, Stange ober Stamm gefällt worben, fo. muß bie Angabe auch bann nach A gemacht werben, wenn ber Frevler bas Bolg gerftudelt bat, fobalb nur aus ben Studen ober aus bem Frevelftode auf bie gange Stange ober ben gangen Stamm gefchloffen werben fann.
- b) 216 gang im Ginne bes Tarife wird bie Stange ober ter Stamm auch ohne Stod betrachtet.

c) Der Berth ganger liegenber Stangen ober Stamme wird ebenfalls nach A angefest.

- d) Rach ber hauptabtheilung B bes Tarife ift ber Berth auszumitteln, wenn es nur Theile von ftebenbem ober liegenbem Solze betrifft, nämlich Dberholz (Mefte) ober ben Schaft ober ben Stod ober Theile hiervon, ohne bag ber Frevler beghalb einen gangen Stamm ober eine gange Stange gefällt batte, ober wenn ber Berth ber gangen Stange, welche ber Frevler gerftudt bat, nicht mehr auszumitteln mar.
- \_ f) Berten und Stangen bis ju brei Boll unterm Durch. meffer find, wenn fie fich bloß zu Brennholz eignen und ber Art. 19 bes Befetes auf fie feine Anwendung findet, nicht nach ber Abtheilung A, fonbern nach ber Abtheilung B I. a und zwar als Aftholy (Dr. 79 bis 90 bes Tarife) nach Laften zc. in Unfag zu bringen. (Bergl. S. 8 b.)

## 6. 7.

Bor jetem Unfage eines Solzwerthes muß erwogen werben, ob bas betreffenbe Bolg ale Brennholg ober mit bem boberen Tarifwerthe ale Bau-, Bert. oter Rusbola angufegen ift.

a) Dassenige Holz, welches zu feinem Nutholzgebrauche tauglich ift, ober wenn es auch bazu tauglich ift, boch hierzu nach ben örtlichen Berhältniffen nicht bätte verwerthet werben können, ift als Brennholz, bagegen dassenige Holz, welches zu einem üblichen Baus, Werfs ober Nutholzgebrauche tauglich ist und hierzu nach ben örtlichen Berhältniffen auch hätte verwerthet werben können, als Baus ober Werfsoder Nutholz in Werthsansatz zu bringen.

b) Da in ber Abtheilung A II bes Tarifs bei Berechnung ber Anfate bas Schaftholz nach seinem Bau-, Werf- ober Rutholzwerthe, bas Oberholz aber als Breunholz in Anschlag gebracht worden ift, so muß, wenn in einzelnen Fällen ein Theil bes Schafts bloß zu Breunholz tanglich ist, dieser besonders berechnet und die Differenz zwischen dem Werthe als Breunholz und dem Werthe als Bau-Berf- oder Rutholz von dem Tarisanschlag in Abzug gebracht werden.

c) In der Abtheilung A II find auch die Pflänzlinge enthalten. Stedlinge und Schnittlinge von Acften werden nach der Abtheilung B angeset,

## §. 8.

hinfichtlich ber Angabe ter Dimen fionen ganger holzpflangen, Stangen und Stämme ift Folgendes zu beobachten:

a) Für ganze holzpflanzen, Stangen und Stämme bis einschließlich zehn Boll unterm Durchmeffer bedarf es nicht ber Angabe ber Länge, sondern nur bes untern Durchmeffers, und man findet, wenn biefer angegeben ift, ben Werth baneben unter ber betreffenden holzartentlasse einschließlich des Oberholzes

angegeben. Das Stockholz ist barunter nicht begriffen und also, wenn ber Frevler es sich zueignete, bessen Anschlag nach ber Hauptabtheilung B I. a

bem Werthsanfage beigufügen.

b) Der Durchmesser berjenigen nur zu Brennholz geeigneten Gerten oder Stangen bis zu drei Zoll
Durchmesser, welche von dem Frevler bereits in
Läste oder auf Fuhrwerke gebracht oder auch, wenn
dieß nicht der Fall ift, abgängig und unterdrückt
sind, braucht nicht besonders angegeben zu werden,
sondern das betreffende holz ist nach Abtheilung B
I. a des Tarifs als Assibolz in Anschlag zu bringen.

- c) Wenn ber untere Durchmeffer mehr als einen Fuß beträgt, so muß auch die Länge angegeben seyn und ber Inhalt bes Schafts nach bekannten stereometrischen Negeln berechnet werden. Für diese Fälle sind die Werthe eines Kubikfußes in den Ansägen Ro. 11, 23, 33, 44, 55, 66 des Werths Tariss veranschlagt. Bei sehr abweichenden ungewöhnlichen Verhältnissen zwischen Durchmesser und länge kann die Forstbehörde auch schon bei fünf Josl und mehr unteren Durchmessers das für die Stärke von mehr als einem Fuß vorgeschriebene Versahren answenden.
- d) Der Durchmesser wird in ber Regel unmittelbar über ber Erbe und nur bann verhaltnismäßig höher gemessen, wenn sich unten Wüllste befinden ober ber Schaft vom Stock auswärts sich schnell verdunnt.

Wo ber untere Durchmeffer nicht am Stod gemeffen werben fann, wird er nach bem unteren Abhiebe angenommen und wenn auch dieser sehlt, gleichwohl aber ein ganzer Stamm ober eine ganze Stange entwendet ober zum Behuf ber Entwendung gefällt worben ift, aus ben holzreften ber untere Durchmeffer begutachtet.

e) Wenn bereits beschlagenes Holz entwendet wird, so ist nur bessen wirklicher Cubifinhalt der Werthsberechnung nach Nro. 129, 130 und 131 bes Werthstarifs zu Grund zu legen und dem so berechneten Werthe der Beschlagerlohn beizufügen.

Wenn aber ber Frevler das Holz felbst beschlagen haben sollte, so wird ber Massengehalt und ber Werth als rundes Holz nach Nro. 115 bis 131 bes Werthstarifs berechnet.

f) Wenn die Länge nach Lit. c zu wissen nötzig ist, aber in Ermangelung bes betreffenden holzes nicht mehr gemessen werden kann, so ist dieselbe, so wie der Gehalt bes Oberholzes, wo möglich aus der Kenntuiß, welche man von dem Entwendeten etwa hatte und aus den örtlichen Verhältnissen, namentlich dem umgebenden Bestande, zu ermitteln, Kann dieß aber nicht geschehen, so ist der Kubikinhalt mittelst nachstehender Tasel aus dem Durchmesser herzuseiten:

| Wenn ber Durch:<br>meffer bes Stockes<br>ift, | jo beträgt bie Länge<br>bes betreffenben Cylin-<br>bers bas Folgenbfache<br>bes Durchmeffers: |  |  |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 10 bis 15 Zoll                                | 33                                                                                            |  |  |  |
| 15 bis 20 "                                   | 26                                                                                            |  |  |  |
| 20 bis 25 "                                   | 23                                                                                            |  |  |  |
| 25 bis 35 "                                   | 19                                                                                            |  |  |  |
| über 35 "                                     | 16                                                                                            |  |  |  |

Durch Multiplication ber neben ber Durchmeserstaffe, wohin ber Stod gehört, bemerkten Bershältnissahl mit bem Durchmesser erhält man bie Länge in Zoll ober mit 10 bividirt in Fusen; man sucht banach ben Inhalt eines Cylinders in ben Taseln über die runden hölzer auf und findet in diesen ben ber Gelbberechnung zum Grunde zu legenden Massengehalt, einschließlich bes Oberholzes, z. B. der Durchmesser sei 12 Zoll, so beträgt die Cylinderlänge nach vorstehender Tasel 39, 6 Fuß, der Massengehalt einschließlich des Obersholzes 44,77 Cubitsus.

g) Die vorstehenben Borfdriften tienen zugleich zur Bollziehung bes Art. 28 bes Forftstrafgefetes.

#### S. 9.

Die Abtheilung B bes Werthstarifs ist für die Fälle bestimmt, wenn ber Frevler nicht eine stehende gange Stange oder einen dergleichen gangen Stamm gefällt, sondern entweder von stehendem Holze nur Theile getrennt oder das Vergehen an bereits liegendem Holze verübt hat. Es kommt hierbei, so viel die Vergehen an bereits liegendem Holze betrifft, nach Urt. 18 bes Forstsstrafgesetses darauf an, ob die Theile, deren Werth nach dem Tarif bestimmt werden soll, bereits von einem Andern, als dem Frevler selbst, zum Verkause oder Gebrauche zubereitet waren oder nicht.

Als zubereitet wird angesehen sowohl das bereits aufgeschichtete oder in Bellen gebundene Holz, als auch das gerodete und fleingemachte Stocholz, so wie das ausgeästete und abgelängte Schaftholz, ferner das bereits in die Scheitlänge der Berkaussmaße zurechtgehauene oder geschnittene Stamm. Ober- und Reisholz. a) Die Abtheilung B I. a bes Tarife ift fur bas noch nicht zubereitete Brennholz aus Arften ober aus Theilen ber Stange ober bes Stammes beftimmt.

Herbei muß in der Regel nach Ro. 67 bis 90 bes Tarifs nicht nur die Holzart, sondern auch weister unterschieden und angegeben werden, ob das betreffende Holz zu Scheits oder grobem Prügels bolze oder ob es bloß zu geringem Prügelholze oder Reisholze geeignet war.

Besteht bas holz aus ungerobeten Stöden ober aus Dornern, ober aus Spanen, Lefeholz ober aus anbern zu orbentlichen Berfaussfortimenten nicht geeigneten Studen, so wird fein Unterschied ber holzart gemacht, sondern ber Werth ift nach Nr.

91 bie 96 angufegen.

b) In ber Abtheilung B I. b, welche für bas zubes reitete Brennholz bestimmt, ist neben bem Werthe für Steden und hundert Wellen auch der Werth für ein Scheit, einen Prügel und eine Welle angesett (Nr. 97 bis 114). Nach einzelnen Scheitern, Prügeln, Stockstücken, Wellen ist die Augabe dann zu machen, wenn und insoweit die Duantität bes Entwendeten nicht ein volles Viertel oder nicht mehrere volle Viertel von einem Steden oder eisnem hundert Wellen beträgt.

c) Die Unterabtheilung B II. a bes Tarifs ift für biejenigen Falle bestimmt, in welchen ber Werth eines Studs von einer Stange ober von einem Stamme, ober eines abgelängten Theils berselben, als Bau-, Wert- ober Rupholz angesett werben muß. Für biese Falle findet man bei Nr. 115 bis 128 bes Tarifs ben Werth eines laufenden

Bej. u. Stat. Samml. 11r. 28. 4

Rufes bis 15 Boll bes mittlern Durchmeffere, alfo burch bie Multiplication mit ber Lange bes Stamm= ftude ober bes abgelangten Theils ber Stange ben gangen Werth für bie Lange. Ift ber mittlere Durchmeffer 15 Boll ober mehr, fo wird bas betreffende Rundholgftud fubifch berechnet und fein Werth, je nachdem es nur gemeines Baubolg ober befferes Bertholz ober ausgezeichnetes Schnitts, Mühlenbau- ober Schiffsbauholg ift, nach Dr. 129 bis 131 bes Werthstarife angesett.

d) In ber Unterabtheilung B II. b bes Tarife find Dr. 132 bis 159 außer dem Wertscheitholze auch noch folde Gortimente eingetragen, welche für ben befonderen Gebrauch, wogu fie tauglich find, einen boberen Berth haben, als benjenigen, ber fich ergabe, wenn man fie nur nach ihrem Cubifinhalte und im gemeinen Bau-, Werf- und Rugholzwerthe verauschlagte. - In dieser Unterabtheilung B II. b Des Tarife find Efche und Aborn nicht unter ten "anderen Solgarten" mitverftanden, fondern fie werben auch bier ber Giche gleich gefest.

e) Beträgt bei gangen holzpflangen ober Stangen, welche behufe ber Entwendung gefällt worden, fich aber zu einem ber unter B II. b unterschiebenen Sortimente eignen, beren Werth biernach mehr, fo ift folder nach Rr. 132 bis 159 bes Werthstarifs

ebenwohl anzuseten.

f) Der Durchmeffer eines Buntchens Rienholz bei Mr. 139 bes Tarife ift ju 2 bie 3 Boll angenom= men und auf eine Laft find beren gehn zu rechnen.

g) Bei allen in ber Abtheilung B und ihren Unterabtheilungen vorfommenden Unfagen ift ein Bufag ju ben Tariffagen für Solzmacherlohn nicht zuläffig.

#### §. 10.

Bei Anwendung ber für Fälle, wenn Bergeben an Balbnebennugungen verübt wurden, bestimmten 216theilung C (Nr. 160-187) enthaltenen Anfage gelten folgende Borschriften:

- a) Bei ben Anfagen für entwendete Rinden, Saamen und Streumittel ift der im Tarif gemachte Unterschied, ob der Frevler selbst die Rinde
  geschält oder den Saamen oder die Streumittel gesammelt, oder ob bereits von Andern das Abschälen oder Sammeln geschehen war, zu beobachten,
  indem im legten Falle der Werth höher anzusegen
  ist, als im ersteren. Ein Gebund (Rinden) ist zu
  30 Pfund oder 3/10 einer großen Last angenommen.
- b) Da ber Werth bes Saamens (Mr. 164 bis 167) fo angefest ift, baß barin auch bas Bolumen ober Gewicht ber natürlichen Gebänse, worin ber Saamen sich befindet, enthalten ist, so bedeutet eine Last Nadelholzsapfen, worin Saamen enthalten ist. Wenn burre auf ber Erbe liegende Nadelholzzapfen entwendet werden, so ist deren Werth als Leseholz nach Rr. 92 bis 96 bes Tarifs anzuschen.
- c) Bei Maft = und Beibefreveln wird fein befonderer Berthverfat berechnet; wo bei bergleichen Freveln Schabenversat stattfindet (§. 25), ift in bem Betrage beffelben zugleich ber Berthverfat enthalten.
- d) Unter bem burren Grafe (Rr. 168 bis 171) ist Beu nicht verstanden; letteres ist nach bem localen Werthe abzuschäßen.
- e) Die Rr. 172 bis 175 bes Tarife begreifen auch

bas Kutterlaub und bie bunnen Zweige, welche ber Frevler (z. B. vom Nabelholze) zur

Streu geschnitten bat.

f) Unter nußbaren Erben und Steinen (Rr. 184 bis 187) werben solche verstanden, welche zu einem besondern landwirthschaftlichen oder technischen Gebrauche geeignet sind und baber einen Kauswerth haben, z. B. Mergel, Gips, Ziegelerde, Wascherde, unbehauene Bausteine, Dammerde. Steine oder Erben, welche einen notorisch höheren Werth haben, unterliegen nach Artisel 5 bes Forststrafgesesse einer besonderen Abschäung.

# III. Schabenserfag-Tarif.

#### S. 11.

Der Schabensersaß-Tarif und die nachfolgenden Paragraphen bestimmen die Beträge des Schadens, zu dessen Ersag nach Art. 3 des Forststrafgesesse der Schuldige in den Källen, in welchen bei Entwendungen dem Baldbesiger ein besonderer Schaden, welcher durch Jurückgabe des entwendeten Gegenstandes oder den Ersag dessen Werthes nicht ersest wird, zugefügt worden, so wie in den Fällen, in welchen ein Gegenstand nicht entwendet, sondern besichäbigt worden, zu verurtheilen ist.

## §. 12.

Bei Holzentwendungen findet kein Schabensersag statt: wenn das Entwendete ist a) entweder dures Holz, oder b) liegendes Holz, oder c) stehendes grünes, aber unterdrücktes Holz, oder d) Holz, welches zur Fällung bereits bezeichnet ist.

216 unterbrückt foll jebe Bolgpflange (Stange) an-

gefeben werben, welche von nebenftehendem Solge überwachfen und zugleich für ben Schluß entbehrlich ift.

Vorwuche, welcher nach forstwirthschaftlichen Regeln gefällt werden sollte ober fonnte, wird als zur Fallung bezeichnet angesehen, folglich davon fein Schabensersat angesett.

## §. 13.

Bei solchen Entwendungen von (nicht unter die Rategorien tes vorhergehenden Paragraphen fallenden) gangen Stangen oder Stämmen, welche zur Folge haben, bag ber holzbest and aus dem Schluffe gebracht wird, ferner bei Entwendungen von Saamenbäumen in hoch waldungen ist der Schadensersaß nach A a (Rr. 1—66) bes Schadenstariss anzusegen.

#### §. 14.

Bei Entwendung von Oberständern in Bod = waldungen, welche für ben fünftigen Umtrieb übergeshalten wurden, von Lastraiteln und Oberständern in Riederwaldungen, von Holz in Pflanzgärten, von Obstäumen, Alleebäumen und von Ropfholzstämmen wird ber Schadensersaß nach Ab (Rr. 1—66) bes Schadenstarife angesett.

## §. 15.

Insoweit nach ben vorhergehenben Paragraphen bei Entwendung solcher Gerten oder Stangen bis zu brei Boll Durchmesser, welche zusolge Lit. e bes S. 6 'nach Lästen oder Fuhrwersen anzuseten sind, ein Schabensersat als zulässig erscheint, ift solcher eben so wie bei Entwendung von Astholz (§ 18) anzuseten.

#### S. 16.

Der Schabendersatt folder gangen Stangen ober Stamme, beren Werth nach S. 9 Lit. e als besondere Sortimente anzuschlagen ift, wird in ber hauptabeteilung B II (insbesondere vom Schafte stehender Stämme ober Stangen) aufgesucht.

#### 6. 17.

Wenn bei Entwendungen von Stämmen aus Unsterwuchs auch tiefer lettere beschäbigt wirt, so ist ber Ersat biefer Beschäbigung nach §. 31 zu berechnen.

#### §. 18.

Bei Entwendung von Aftholz tritt ber Schabens, erfat und zwar nach B I. a bes Schabenstarifs bann ein, wenn grünes Aftholz von grünem stehenbem Holze genommen wurde.

## §. 19.

Bei Entwendung berjenigen ober fien Aeste von grunem stehendem Golze, durch beren Wegnahme ber Langenwachsthum gestört wird (Gipfelholz), wohin jedoch Ausschläge vom Stod im Niederwalde, wenn sie auch pradominiren, nicht zu rechnen sind, wird der Schadensersfat nach B. I. b des Schadenstarifs angesett.

## §. 20.

Werben Theile vom Schafte von grünen stehen ben Baumen ober Stangen ober Murgeln von bergleischen Baumen ober Stangen entwendet (z. B. Richolz, Masern 20.), so wird der Schadensersat nach B. I. c bes Schadenstarifs angesett.

## §. 21.

Bei Entwendung von ausschlagefähigen Stoffen ober Theilen bavon in Niederwaldungen ift der Schabeneerfat wie vom Gipfelholz (g. 19) anzusegen.

#### S. 22.

Bei Entwendung solcher solcher Theile gruner fichenber Stamme, welche für den besonderen Gebrauch, wozu fie tauglich find, einen höheren Werth haben (befondere Sortimente, (§. 7 und §. 9 Lit. d), ift der Schadenserfat nach B II des Schadenstarifs anzuseten.

## §. 23.

Schabensersat findet bei Entwendung von Rinden nach C I nur flatt, wenn die Rinde nicht bereits abgeschält war, sondern der Freder fie und zwar von siehenstem grunem holze geschält hat.

## §. 24.

Bei Entwendung von Saamen in nicht eingeheegeten Orten ift der Schadensersatz nur bann anzuseten, wenn ber Saamen durch Busammenkehren oder durch Schlagen oder Brechen von ben Baumen, oder durch Anschlagen an ben Stamm gewonnen wird, während in eingeheegten Orten außer biesen Fällen auch dann Schadensersatz flattefindet, wenn ber Saamen bloß aufgelesen wird. Die Ansfäpe erfolgen nach C II des Schadenstarifs.

## §. 25.

Der Schabensersah, welcher bei Maft- und Beisbefreveln auf Wiesen, Mähplatten, in eingeheegten Orsten ober auf zur Eultur verbreitetem Boben ohne Aufwuchs, so wie in jungen ober alten heegen mit Auswuchs

ju leisten ift, wird nach C III bes Schabenstarifs angefest. Es fann jedoch ber Schabensersatz für einen Frevel
burch Zusammenrechnung nach ber Stückzahl bei Freveln
in jungen heegen mit Auswuchs nicht über 40 fl. und in
ben übrigen Fällen nicht über 20 fl. steigen, es sei beun,
baß nach §. 31 eine besondere Abschähung erforderlich wird.

Bei Beibefreveln auf icon abgeernteten Biefen, Mabeplatten und Medern findet fein Schabenberfat Statt.

Wenn bei Weidefreveln nur ein furzer, schnell vorübers gehender Ueberlauf stattgefunden, so find die Anfage bes Tarife verhältniftmäßig zu vermindern.

## §. 26.

Bei Grasfreveln findet fein Schabensersat Statt, wenn ber Frevel in nicht eingeheegten Districten (Urt. 40 bes Forststrafgesehes) oder in Wiesen ober Mabeplatten (Urt. 42) verübt worden ist.

Burbe in Diftricten gegraset, welche in heege liegen, so ift ber Schabenstersat nach C IV bes Schabenstarifs anzuseten.

## S. 27.

Bei Entwendung von Laub ober Rabeln von ftehendem grunem holze zum Futtern ober Ginftreuen (Art. 43) ift ber Schadenserfaß nach C V anzusegen.

# §. 28.

Bei Entwendung von Laub, burren Nabeln, Ginftern, Farrenfräutern, heibe ober anderen Streumitteln findet fein Schabenberfaß Statt, wenn a) entweder bas Entwendete von einem dazu Berechtigten in hausen gebracht ober vom Boden getrennt war, ober b) wenn bas Entwendete von einer Stelle genommen

worben ift, wo es gegen Zahlung bes Werths hatte wirthsichaftlich abgegeben werben können. Ift keiner dieser Falle vorhanden, so erfolgen die Ansahe nach C VI des Schabentarifs.

### §. 29.

Bei Entwendung von Rasenplatten, Steinen und Erden findet Schadensersatz nur bann Statt, wenn bas Bergehen in eingeheegten Orten verübt wurde; er ist nach C. VII und C. VIII anzusetzen. Doch findet auch hier die Borschrift unter b bes vorhergehenden Paragraphen Anwendung.

### §. 30.

Wein mit Gras, Weites ober anderen Freveln von Rebennuhungen eine ungewöhnliche, große Beschäsdigung ber holzpflanzen ober bes Bobens verbunden ift, und daher eine besondere Schätzung bieses Schadens nach. S. 31 statisindet, so darf bessen Ersat nicht bemjenigen, ber im Tarif angegeben ist, beigefügt werden, sondern er wird statt besselben in Ansat gebracht.

Sollte bagegen bei Gelegenheit bes Frevels einer Rebennutzung eine Beschädigung verübt werden, welche nicht als nothwendige Folge des Frevels ber Nebennutzung zu betrachten, sondern als besonderer Frevel anzusehen ift, so wird für biesen auch der Ersas des Schadens besonders in Ansas gebracht.

### §. 31.

Sinfichtlich bes Schabenserfages bei Befchabigungen von Solzpflanzen, Stangen ober Stammen ober bes Bobens gelten, insweit nicht im Gefete felbft über bas Maaß bes Schabenersages bestimmt ift, folgende Borfchriften:

- 1) Burde junger Holzwuchs (burchschrittlich bis zu
  15 Jahren) so beschädigt, baß solcher als ganzlich verborben angesehen werden muß, es mag nun burch Fahren, Holzschleisen, Feuer, Beidefrevel oder auf andere Beise geschehen seyn, so sind die Kosten ber Binteranpflanzung abzuschäßen und beren Bestrag als Schadensersaß anzuseßen.
  - 2) Wurbe ber Anwuchs nicht ganglich verborben, fonbern nur eine geringe Beschädigung verübt, so hat bie Forfibehörde ben verhältnismäßigen Theil bes Schabenbersates, welcher bei ganglicher Berwustung eintrate, zu begutachten.
- 3) Wenn einzelne Pflänzlinge vernichtet werben, so ist nach Maßgabe ihres Durchmeffers berfelbe Schabenserfaß anzuschen, welcher bei ihrer Entwendung
- Stammes durch Trennung von Alesten, vom Gipfel ober von anderen Theilen der Stange ober bes Stammes geschieht, so wird in gewöhnlichen Fallen ber Schadensersaß nach §. 18 bis 22 angesest.
- 5) In allen anderen Fällen einer Beschäbigung von siehenden grünen Stangen oder Stämmen, welche weber unterdrückt, doch zur Fällung bezeichnet sind, wird zuerst der bei deren Entwendung nach S. 13 und 14 stattsindende Schadensersat ausgemittelt und davon der so vielte Theil angesett, als die Beschäbigung ein Absterden oder Jurückgehen beschädigten läßt, oder sonst der sorstwicksicht wurde. Hat demnach die Beschädigung das Absterden des ganzen Stammes oder der ganzen Stange zur Folge, so wird der Schadensersat so angesett, als

ware bie gange Stange ober ber gange Stamm im Frevel gefällt worben.

6) Der Ersat bes Schabens für Beschäbigung bes Bobens burch Umwühlen, Löchermachen, Graben und
bergleichen besteht in Erstattung ber abzuschäßenben Wiederherstellungstosten. Dasselbe gilt, wenn
ber Boben bereits zur Cultur vorbereitet war und
bie Culturbereitung burch Bobenbeschäbigung vereitelt ober beschäbigt wurde.

### §. 32.

Wird in Fällen, worüber die vorstehenden Paragrasphen nichts bestimmen, Schadensersat in Anspruch gesnommen, so muffen jedesmal die Gründe, worauf eine solche Forderung und beren Betrag gebaut wird, bestimmt ansgegeben werden, und die Forstehörde, sowohl über die Frage ob, als auch barüber, in welchem Betrage ein Schadensersat verlangt werden kann, nach billigem Ersmessen zu entscheiden.

to that, is trong the appropriate to the source of the sou

The second section of the section of the section of the second section of the section of th

X 4 / 31

I. 23 1

| Nro. des Tarifs.                                                           | Sortisment.                                                                                   | Holz=<br>Art.                                                         | Maaß<br>ber<br>Unfäze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | W                                     |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 67<br>68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78<br>79 | 3u Scheibe u. grobem Prügele bolg tauglich; ingl. gur Aufare beilung geeignete frifce Stocke. | Nabelholg und Sartes   meities Laube gartes   polgs. Banbe Ban b holg | 1 fleine Last 1 Mittellast 1 große Last 1 Schiebkarren ober Handschlitten 1 Karren 1 Wagen 1 fleine Last 1 Mittellast 1 große Last 1 Schiebkarren ober Handschlitten 1 Karren 1 Wagen 1 fleine Last 1 Mittellast 1 große Last 1 Gchiebkarren ober Handschlitten 1 Karren 1 Wagen 1 fleine Last 1 Schiebkarren ober Handschlitten 1 Karren 1 Wagen 1 fleine Last 1 Mittellast 1 Karren 1 Wagen |                                       |  |  |  |
| 80<br>81<br>82<br>83<br>84<br>85<br>86<br>87<br>88<br>89                   | Bu Reis = und geringem Prügelholz geeignet.                                                   | iches Laube Bartes<br>holg.                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |  |  |  |
| lag<br>hol                                                                 | betes zun<br>nicht best                                                                       | immtes St<br>, Lefeholz.<br>Straf                                     | nd: 12 manß de ber der Anfans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berkaus Bainbuch, Guhorn, Berth.   Si |  |  |  |

latt ben 1. Mar; 1851.)

# Geset,

bie

# Abanderung des Ginfommenfteuer:Gefetes

vom 30. Dezember 1847

betreffenb.

# Wir Bürgermeister und Rath

der freien Stadt Frankfurt

verordnen hiermit, auf verfassungsmäßigen Beschluß ber gesetgebenden Bersammlung vom 12. Februar 1851, wie folgt:

Die Einkommensteuer-Commission wird, unter Aufphebung ber entgegenstehenden Bestimmung des Gessetzes vom 30. Dezember 1847, anmit ermächtigt, die von den einzelnen Steuerpslichtigen für das Jahr 1850 beclarirten Einkommensteuer-Beträge in dem Steuer-Register vorzumerken. Die Commission ist jedoch verpslichtet, die betressende Bormerkung, sobald solche entbehrlich wird, alsbald wieder zu vernichten.

Beschlossen in Unserer Großen Ratheversammlung, ben 25. Februar 1851.

(Bublicirt im Amteblatt ben 27. Februar 1851.)

+ 0+ 0) & (0 (0 (0 (0 )

Bef. u. Stat. Samml. 11r Band.

ß

# Geset,

ben

Bich, die Ginfriedigungen, die Furchen und Nothwege

in ben

Gemarkungen von Erankfurt und Sachsenhausen betreffend.

# Wir Bürgermeister und Rath

ber freien Stadt Frankfurt verordnen hiermit, auf verfassungsmäßigen Beschluß ber gesetzgebenden Bersammlung vom 11. December 1850, wie folgt:

Art. I.

Bestimmungen, ben Wich betreffend.

S. 1.

Bon ber gemeinschaftlichen Granze ift folgenber Bich einzuhalten:

A. gegen ben gemeinen Weg.

1) Der mit Gebäuden, Ginfriedigungen und Anpflanzungen jeder Art einzuhaltende Wich wird in den einzelnen Fällen durch das Gefet vom 6. Februar 1849, die Anlage von Gebäuden u. f. w. in den

- Gemarkungen von Fraukfurt und Sachsenhausen bestreffend, bestimmt.
- 2) Die Baume muffen gegen ben Weg zu eine Feldruthe ober 12½ Fuß Werkmaß hoch aufgeschnitten werben.
- 3) Heden muffen, so weit fie in ben gemeinen Weg hangen, und bas vor dem Garten stehende, in ben Weg wachsenbe Gesträuch muß jedes Jahr, langstens 14 Tage vor Martini (11. November) abges räumt werden.
- 4) Wenn Sebäude und Einfriedigungen an Wegen errichtet werden, für welche nach dem unter 1) bemerkten kein Wich festgeset ift, so muß jedenfalls
  ein solcher von 5 Fuß Werkmaß eingehalten werden,
  wenn der Weg eine geringere Breite als eine Feldruthe hat.

### S. 2.

- B. Gegen ben Rachbar ift folgenber Wich ein= guhalten:
  - a. bei Gebäuden, Dunggruben, Abtrittes gruben, Bumpen, Cifternen, bei burch. fichtigen Lauben.
  - 1) Bei Gebäuden 3 einer Felbruthe ober 9 Fuß 41 300 Berfmaß;
  - 2) bei Dunggruben, Abtrittsgruben, Brunnenfammern, wenn beren Banbe auch vorschriftsmäßig mafferbicht verwahrt find einschließlich ber Dide ber Umfassungemauer ein Bich von 4 Fuß 81 Boll Wertmaß;
  - 3) bei durchsichtigen Lauben 1 Biertel einer Feldruthe ober 4 Fuß 8 300l Werfmaß.

#### §. 3.

## b. Bei Ginfriedigungen:

- 1) wenn diese undurchsichtig sind, wie Seden, Planfenwände, Mauern; ferner bei Staketenwänden, welche einen Mauersockel von einer größeren, von der Bodenfläche des angrenzenden Grundstücks an zu rechneuden Sohe als 1½ Fuß Werkmaß haben, ein Wich von 1½ Viertel einer Feldruthe ober 4 Fuß 8¼ Jul Werkmaß;
- 2) wenn diese Einfriedigungen durchsichtig sind, also Rammerladen, ferner Staketenwände, welche einen Mauersockel von einer geringeren, von der Bodensstäche des angrenzenden Grundstücks an zu reche nenden Höhe als 1½ Fuß Werkmaß haben, ein Wich von 4 einer Feldruthe oder 3 Fuß 1½ 300 Werkmaß.

#### S. 4.

# c. Bei Baumen und Strauchern:

- 1) bei unfruchtbaren (wilden) Baumen in Felbern, Aeffern, Garten und Weingarten eine Felbruthe ober 12½ Fuß Werfmaß; bei fruchtbaren Baumen aber 3 feiner Felbruthe ober 9 Fuß 4½ Boll Werfmaß;
  - 2) bei Beibenftammen, Ulmen und Pappeln in Wiesen und gegen Biesen & Felbruthe ober 6 Fuß 3 Boll Bertmaß;
  - 3) bei Gesträuchen seber Art 1½ Biertel einer Felberuthe ober 4 Fuß 8½ Joll Berkmaß. Wenn bie Gesträuche eine größere Höhe als 6 Fuß Werkmaß erlangen, so sind sie entweder auf diese Höhe absynschen, oder sie mussen den Wich wie Bäume einhalten;

4) Baume, sowohl fruchtbare, als unfruchtbare (wilbe), muffen jebenfalls & Biertel Ruthen ober 1 Fuß 6 } 30ll Bertmaß, von ber Furche gegen ben Stamm gerechnet, fo hoch ber Baum ift, abgeraumt werben.

#### S. 5.

- d. Bei Auffüllungen und Terraffen:
- 1) Wenn ber Wich noch nicht aufgehoben ist:
  a) bei einer von der Bodenstäche desjenigen Grundsstück, auf welchem die Anlage gemacht werden soll, zu berechnenden Söhe von 1½ Viertel Feldruhe oder 4 Fuß 8½ Zoll Werkmaß und darunter beträgt der Wich 1½ Viertel Feldruhen oder 4 Fuß 8½ Zoll Werkmaß;
  - b) bei einer in gleicher Weise wie unter a. zu berechnenden Höhe über 1½ Viertel einer Feldruthe
    beträgt der Wich eine Feldruthe oder 12 Fuß 6
    Boll Werkmaß;
- 2) wenn ber Bich aufgehoben ift, und zwar fur alle Auffulungen und Terraffen, fie mogen eine Sobe haben, welche fie wollen, entweber
  - a) ein Wich von 3 Fuß Werfmaß ober
  - b) wenn von bem Bauenden noch in ber Länge und Höhe eine wohlfundamentirte Mauer aufgeführt wird, ein Wich von 6 Boll Werfmaß.

## §. 6.

- e. Bei Graben, Gruben, Bertiefungen jeber Art:
- 1) Bei allen Anlagen, auf welchen bas Gefet vom 11. Februar 1845, betreffend bie Anlage von Steinbruchen ic., nicht anzuwenden ift, ein Biertel einer Keldruthe ober 3 Auß 14 Boll Werfmaß;

2) wenn biese Anlagen ober bie in bem eben angegebenen Gesete bemerkten Anlagen wieder beigezogen werden sollen, ein Biertel einer Feldruthe ober 3 Fuß 11 3oll Werkmaß.

#### S. 7

Aufhebung bes Biche gegen ben Rachbar.

Mit Ausnahme des im §. 2 unter 2 enthaltenen Falles wird der Bich aufgehoben:

1) burch bas Gefet und gwar:

- a) theilweife, wenn Erben Garten ober Baumftude theilen und Baume in das Gefcheibe fallen, fo fann ber Besiter bes benachbarten abgetheilten Grundftude die Abtreibung Dieser Baume nicht verlangen;
- b) ganglich, wenn ber auf bem beiberseitigen Wich bisher bestandene Zugang zu anderen Grundsstüden nicht verhindert wird oder nicht weiter ersforderlich ist. Die Untersuchung und Entscheidung, ob der eine oder der andere dieser Källe vorhanden ist, steht, vorbehaltlich des Rechtswegs für die Betheiligten, der seldpolizeilichen Behörde zu, welche die Eigenthümer der Grundstüde, für welche der Wich bisher bestanden, so wie die Feldgeschwornen zu vernehmen hat;
- 2) burch Bereinbarung ber Rachbaren, und zwar gang ober theilweise, im letteren Falle unbeschabet ber unter 1, a. b. enthaltenen Bestimmungen.

### §. 8.

In allen Fallen, in welchen der Bich aufgehoben wird, treten die betreffenden Bestimmungen des Bau-ftatute ein.

### art. II.

### Einfriedigungen.

#### S. 9.

So lange ber Wich nicht aufgehoben ift, burfen

- Beingarten gegen ben Rachbar nur mit Kams
- b) Grunbftude aber gegen andere, welche bereits eingefriedigt find, nur mit Heden, Planken, Rammerladen ober Stafetenwanden mit einem Mauersodel von höchftens 3 Fuß Werfmaß.

# indicated and S. 10.

Die Sohe ber Ginfriedungen wird bestimmt :

- 1) gegen ben Rachbar, und zwar vom Boben bes benachbarten Grundftude an gerechnet:
- a) fo lange ber Wich nicht aufgehoben ift, auf höchstens 6 Fuß Werkmaß,
- b) wenn ber Wich aufgehoben ift, auf höchstens 8 Fuß Werfmaß;
- 2) gegen den gemeinen Weg burfen die Einfriedigungen gleichfalls nur eine Sohe von 8 Fuß Wertsmaß, hecken nur von 5 Fuß Werfmaß, beides vom Boden des Wegs an gerechnet, erhalten.

### §. 11.

An ben gemeinen Wegen burfen bie Einfriedigungen, wenn fie aus Blanken ober Mauern bestehen, nur in ber Beife errichtet werden, bag mindestens bie Salfte ihrer Lange mit offenen Staketen auf Sodeln von höchstens 3 Fuß Werkmaß Sohe über bem Boden bes gemeinen Wege

aufgeführt wirb. Die Bertheilung bes mit Stafeten gu versehenden Raumes bleibt bem Ermeffen ber Baubehörbe, je nach der Beschaffenheit bes einzelnen Falles, überlaffen.

Bei Grundftuden, welche hoher als ber gemeine Beg liegen, bleibt bie Bestimmung ber Sohe ber Ginfriedigung ber Entscheidung ber feldpolizeilichen Behorbe überlaffen.

#### S. 12.

Bei Einfriedigungen gegen bas benachbarte Grundftud hat ber Nachbar nur in dem Fall die Rosten ber Anfführung und ber Unterhaltung mitzutragen, wenn bieselben auf den beiderseitigen Granzen errichtet werden.

#### art. III.

furchen und Mothwege.

#### S. 13.

Furchen in Beingarten und Krautadern muffen eine Breite von einem Fuß Berkmaß erhalten und find beiben Rachbarn gemein.

## §. 14.

Fuswege in Feldern und Medern erhalten eine Breite von 3 Ruß Bertmaß.

## S. 15.

Rarchwege, sowie Nothwege in Felbern und Aedern muffen in gerader Richtung eine Breite von 8 Fuß Werkmaß, in der Biegung von 16 Fuß Werkmaß erhalten.

## §. 16.

Furchen und Rothwege find alebann zu bestimmen, wenn die Eigenthumer bes zur Gartnerei ober zum Feldbau verwendeten Gelanbes auf daffelbe ohne eigene Schuld nur mittelft folcher Wege gelangen fonnen.

#### §. 17.

or complete the making that it is

Das Polizeiamt, Felbsection, hat in ben einzelnen Ballen nach vorhergegangener Bernehmung ber Felbgesichwornen und Betheiligten, zu bestimmen, ob und an welcher Stelle eine Furche ober Nothweg anzulegen ift.

Die Entscheidung über die Entschädigung, welche für einen nen anzulegenden Rothe oder Furchenweg zu leiften ift, bleibt den Gerichten vorbehalten.

## S. 18.

Das Bauamt hat dem Polizeiamt, Feldfection, Kenntsniß zu geben, wenn ein Grundstüd eingefriedigt oder als Bauplat verwendet werden soll, damit lettere Behörde prüfe, ob hier ein Furchen: oder Nothweg einzuhalten ift. Das Bauamt hat seinen Baubescheid auch auf die von der Feldpolizeibehörde in dieser Beziehung ertheilte Berfügung zu gründen.

# §. 19.

Berben seither landwirthschaftlich bebaute Grundstücke zum Gartnereibetriebe angelegt, so finden die zwischen ans granzenden landwirthschaftlich behauten Grundstücken wecheselseitig nach Geset oder Herkommen bestehenden landwirthschaftlichen Dienstbarkeiten gegen das anstoßende, zum Gartnereibetriebe verwendete Grundstück zu Gunsten des nebenliegenden landwirthschaftlich bepflanzten Acers keine Anwendung.

Db und in wie weit in biesem Falle jum Behuf bes Aderbaubetriebs ein Rothweg oder eine Furche erforsberlich wird, ift nach Maßgabe ber \$\$. 16—18 zu entsscheiden.

#### §. 20.

Das Banamt hat gemeinschaftlich mit bem Polizelamt, Feldsection, von Beit zu Beit zu prüfen, ob die nach ben §§. 17 und 18 angeordneten Furchen und Nothwege noch weiter erforderlich find ober nicht.

#### S. 21.

In letterem Falle hat bas Polizeiamt, Felbfection, bie Betheiligten, sowie die Feldgeschwornen zu vernehmen und die Furchen oder Nothwege aufzuheben, wenn kein gegründeter Einwand erhoben wird.

#### §. 22.

Der Beichluß ift bem Bauamte mitzutheilen, welches ben Angrangern bes Furchen- ober Nothwegs aufzugeben hat, ihre Ginfriedigungen innerhalb einer angemeffenen Frift auf ober an bie gemeinschaftliche Granze zu feten, bis bahin aber ben Furchen- ober Nothweg zu verschließen.

## §. 23.

Die in Tit. 4 Theil IX ber Reformation enthaltenen Bestimmungen find hinsichtlich ber Gemarkungen von Frankfurt und Sachsenhausen aufgehoben.

Beschlossen in Unserer Großen Rathsversammlung am 1. April 1851.

(Bublicirt im Amteblatt ben 5. April. 1851.)

# Gesetz,

Die

# Errichtung von Brandmauern

betreffend.

# Wir Bürgermeister und Rath

asan peber freien Stadt Frankfurt

verordnen hiermit, auf verfaffungemäßigen Befchluß ber gefetgebenben Berfammlung vom 21. Marg 1851, wie folgt:

### S. 1.

Es ift unterfagt, Ralffteine gur Erbauung ober Ausbefferung von Brandmauern über der Erbe gu verwenden.

### §. 2.

Bei Gebäuben, welche nicht bereits mit ben vorges schriebenen Brandmauern versehen find, soll eine wesent-liche Beränderung bes ersten Stocks und ber folgenden Stockwerke ober bie Aufsehung eines neuen Stocks nur unter der Boraussehung verstattet werden, daß gleichzeitig bie fehlenden Brandmauern errichtet werden. Berden nur die außeren Bande verändert, und zwar nur in Folge

ber Anwendung bes §. 5. Cap. III. bes Bauftatute, fo bebarf es ber Aufführung ber Brandmauer nicht.

#### S. 3.

Die wegen Errichtung von Brandmauern geltenben gesehlichen Bestimmungen tommen bei dem auf die Granze Bauenben auch bann zur Anwendung, wenn bas anftogenbe Grunbftud noch nicht bebaut ift.

#### S. 4.

Brandmauern, welche aus Bruchsteinen ausgesührt werben, muffen eine Dide von 2 Fuß erhalten, bei Brandmauern, welche aus gut gebrannten Badfteinen errichtet werben, genugt eine Dide von 1 & Fuß.

Bur Errichtung von Brandmauern aus Bacfteinen ift die Einwilligung ber angränzenden Nachbarn erforderlich, wenn nicht der Bauende für die höheren Koften allein aufsommen will.

### §. 5.

Bei Gebauben mit einer Façabe von weniger als 18 Fuß muß auf jeber Seite eine Maper von einer Dice von 1 Fuß in gut gebrannten Bacfteinen aufgeführt werben.

### S. 6.

Gebanbe, welche eine Jaçabe von 18 bis 30 gus haben, muffen auf ber einen Seite eine Brandmauer nach ben Bestimmungen bes §. 4 erhalten, auf ber anderen Seite muß eine Scheibemauer von einer Dide von 1 Fuß in gut gebrannten Bactteinen aufgeführt werben.

Das Bauamt hat in biefem Falle zu bestimmen, auf welcher Seite bie eine oder bie andere biefer Mauern aufzuführen ift.

11900111

Gebäube, beren Façabe mehr als 30 Juß beträgt, muffen, ohne Rudficht auf die Lange der Façabe ber ansgranzenben Gebäube, an beiben Seiten Brandmauern nach ben Bestimmungen bes §. 4 erhalten.

Hat das Nachbarnhaus eine Façade von weniger als 30 Fuß, dagegen auf der anderen Seite bereits eine den Bestimmungen des §. 4 entsprechende Brandmauer, dann hat dieser Nachdar zur Errichtung der Brandmauer nur sechs Joll von seinem Grund und Boden herzugesben; dagegen muß er dem Bauenden, welcher, je nach den Bestimmungen dieses Gesetes, 18 Joll oder 12 Joll von seinem Grund und Boden herzugeben hat, im ersten Falle sur 6, im zweiten Falle für 3 Joll eine, bei mangelnder Berständigung von dem Bauamte zu bestimmende Bergütung leisten.

Die bis zur vorgeschriebenen Sohe auf gemeinschaftliche Kosten zu erbauende Brandmauer wird bis babin gemeinschaftliches Eigenthum.

## §. 8.

Der bie Sohe von 48 Fuß überfteigende Theil einer Brandmauer muß abgeset werden.

Hat die Brandmauer eine Dide von 2 Fuß, so muß ber Absat bis jur Sohe von 64 Fuß eine Dide von 21 Zoll, von ba an bis 3 Schuh über die Dachfläche eine Dide von 18 Zoll erhalten.

Hat die Brandmauer eine Dide von 18 3oll, so muß der Absatz bis zur höhe von 64 Fuß eine Dide von 15 3oll und die weitere Erhöhung eine Dide von 1 Fuß erhalten.

Der abgesette Theil ber Brandmauer ift auf bie Mitte ber Mauer aufzuseten.

Derfelbe muß, fo weit er bie Dide von 21 Boll nicht erreicht, in gutgebrannten Badfteinen aufgeführt werben.

### §. 9.

Brandmauern, welche eine Dide von 2 Fuß haben, muffen bis zu einer Tiefe von 15 Fuß ein Fundament von 3 Fuß, bei größerer Tiefe für diefe ein Fundament von 4 Fuß Breite erhalten.

Brandmauern von einer Dide von 11 Fuß muffen bis zu einer Tiefe von 15 Fuß ein Fundament von 21 Fuß, bei größerer Tiefe fur biefe ein Fundament von 3 Fuß Breite ethalten.

Scheidemauern von einer Dide von 1 finf find mit einem Fundamente von 2 fuß Breite zu versehen.

### S. 10.

Die bei Berfundigung dieses Gesetes bereits bestehenden Brandmauern, wenngleich dieselben die gesetliche Dide und Bauart nicht haben, können eintretenden Falles belassen werden, wenn ihre Dide mindestens 1½ Fuß beträgt und wenn sie, nach dem einmuthigen Urtheil des Stadtbaumeisters und zweier, von dem Bauamte zu ernennenden Sachverständigen, in einem guten, soliden Zustande sich besindet und beziehungsweise eine in Aussicht genommene Erhöhung tragen kann.

Diefe Erhöhung muß in gut gebrannten Badfteinen aufgeführt werben.

### S. 11.

Die Bestimmungen im ersten Kapitel bes Bauftatuts, soweit folche mit bem gegenwärtigen Gesethe in Biberfpruch stehen, find aufgehoben.

Befchloffen in Unferer Großen Rathsversammlung am 1. April 1851.

(Bublicirt im Amteblatt ben 5. April 1851.)

# Geset,

ben

# Voranschlag der Ginnahmen

für bas Jahr 1851 betreffenb.

# Wir Bürgermeister und Rath

ber freien Stadt Franffurt

verordnen hiermit, auf verfaffungemäßigen Beichluß ber gefeggebenden Berfammlung vom 4. April 1851, wie folgt:

## 21 rt. 1.

Der Boranichlag ber Einnahmen fur bas Jahr 1851 wird, auf Grund ber gemachten Borlagen, in folgenden Unfagen genehmigt:

| infaben genegungt:                         |     |         |
|--------------------------------------------|-----|---------|
| I. Dienft ber Rechnei=Raffe:               |     |         |
| A. Befälle von ftattifchem Grundeigenthum  | fl. | 115,500 |
| B. Regierunges, Polizeis, Jurisdictioneges |     | *       |
| falle, Strafen, Stempel, Conceffionen      |     |         |
| und Abmodiationen                          | "   | 161,500 |
| C. Accife und Confumtionsabgaben           | "   | 205,290 |
| D. Handelsabgaben                          | "   | 406,230 |
| E. Stadtbeleuchtungs- und Weggelbeinnahme  | "   | 47,000  |
| F. Staatssteuern ber Dorfichaften          | "   | 7,000   |
| G. Berfchiedene Ginnahmen                  | "   | 7,000   |
| gum Uebertrag                              | fl. | 949,520 |

Bef. u. Stat. Samml. 11r Band.

Uebertrag fl. 949,520

II. Dienftber Soulben. Tilgungs-Raffe:

A. Einkommen- und Bohn= und Miethsteuer, Abbi= tional = Accise, Extra-Kriegsauslagen, Antheil an Permissionstempel und Lotteric.

und Lotterie . . . fl. 421,000

B. Eisenbahnen . . . " 120,000

fl. 541,000

III. Dienst der Pfand : Amts : Rasse " 8.500

#### 21rt. 2

Das Rechneis und Renten Amt wird, insofern bemselben nicht im Laufe des Jahres hinlänglich weitere feste Einnahmen zugewiesen und die regelmäßigen Einnahmen der Rechneikasse und sonstige verfügbare, in andern ftabtischen Kassen jeweilig vorhandenen Geldmittel nicht aussreichen werden, ermächtigt, zur Ergänzung des Bedürfnisses für den laufenden Dienst die erforderlichen Gelder verzinslich aufzunehmen.

Beschlossen in Unserer Großen Rathsversammlung am 15. April 1851.

(Bublicirt im Amteblatt ben 17. April 1851.)

# Geset,

ben

# Bedürfnisstand für das Jahr 1851 betreffenb.

# Wir Bürgermeister und Rath

der freien Stadt Frankfurt

verordnen hiermit, auf verfaffungemäßigen Befclug ber gefeggebenten Berfammlung vom 4. April 1851, wie folgt:

21 rt. 1.

Der Boranfchlag ber Ausgaben für bas Jahr 1851 wird auf Grund ber gemachten Borlagen in folgenden Sagen genehmigt:

|     | 8                              |      |      |          |           |    |
|-----|--------------------------------|------|------|----------|-----------|----|
|     | I. Dienft ber Rechnei : Raffe  | :    |      |          |           |    |
| A.  | Dbere Staatebehorben und Ran   | 13=  |      |          |           |    |
|     | Ieien                          |      | ft.  | 140,679  | 39        | fr |
| -B. | Juftizbehörden                 |      | ,,   | 59,270   | _         | "  |
|     | Bermaltungsamter               |      |      |          |           |    |
|     | Militar und Polizei            |      |      |          |           |    |
| E.  | Rirchen-, Schul- u. Studienmef | en . | . ,, | 64,351   | 56        | "  |
| F.  | Urmenwesen und Unterftügunge   | en   | "    | 54,555   | _         | "  |
| G.  | Diverfe Ausgaben und unvorhe   | rs   |      |          |           |    |
|     | gefebene Ausgaben              |      | 11   | 40,596   | 45        | "  |
| H.  | Penfionen, Guftentationen un   | nb   |      | 1        |           |    |
|     | ewige Rente                    |      | "    | 82,527   | 5         | "  |
|     | II. Dienft ber Schulbentilgung |      |      |          |           |    |
|     | Commission                     |      | #    | 490,394  | 22        | "  |
|     | III. Dienft bes Pfand-Amts     |      | "    | 8,071    | <b>54</b> | "  |
|     |                                |      | -    | ,613,506 |           |    |
|     |                                | 1-   | _    | , ,      |           |    |

#### 21 rt. 2.

Bur Dedung biefer Ausgaben find bie Ginnahmen bes Jahres 1851 bestimmt und angewiesen.

#### 21rt. 3.

Die bei ber Schuldentilgungs Commission, nach Beftreitung ber genehmigten Ausgaben, am Schlusse bes
Jahres 1851 sich ergebenden Ueberschüffe sind zur Tilgung von Obligationen bes Anlehens vom Jahr 1839 zu
verwenden.

#### 21 rt. 4.

Die bei dem Pfand-Amte am Jahresichluffe fich ergebenden Ginnahme-Ueberschüffe find dem Betriebsfond bes Pfand-Amts zu überweisen.

Beschlossen in Unserer Großen Rathsversammlung am 15. April 1851.

(Bublicirt im Amteblatt ben 17. April 1851.)

# Geset,

Die

# Entrichtung einer Abgabe

ber

durch Verheirathung in das hiefige Burgerrecht Eintretenden

ju Gunften der milden Stiftungen

betreffenb.

----

# diring.

# Entrichtung einer Abgabe

नसार्था रेप्ट्राविका जीवामत्र ता केवल मेक्सिक्ट मिलेक्क्टर विके

# Wir Bürgermeister und Rath

ber freien Stadt Frankfurt

verordnen hiermit, auf verfaffungsmäßigen Befchluß ber gefetgebenden Berfammlung vom 10. April 1851, wie folgt;

#### Mrt. 1.

Wer durch Berhefrathung in das hiefige Bürgerrecht eintritt, hat, insofern er nicht schon in hiesiger Stadt Beimathrecht besitht, ohne Rucksicht auf Stand oder Besichlecht, außer und neben den seitherigen gesetzlichen Leisstungen, den Betrag von Ginhundert Gulben vor der Berheirathung an das Rechneis und Nenten-Amt baar zu entrichten.

### Mrt. 2.

Das Rechnei- und Renten-Amt hat von biefem Bestrag halbiahrlich abzuliefern

a) an bas Pflegamt bes allgemeinen driftlichen Almosenkaftens ben Theil, welcher von driftlichen Burgern,

b) an das Pflegamt des Almofenkastens der ifraelitischen Gemeinde den Theil, welcher von den Betennern des mosaischen Glaubens

eingegangen ift.

### Urt. 3.

Soviel bie in geeigneten Fallen ju Bunften ber Stiftungen bieber üblichen Cautionen betrifft, fo bort beren

Leiftung vom Tage ber Publicirung gegenwärtigen Befeges auf.

#### 21 rt. 4.

Soviel die zu Gunften der milden Stiftungen bereits geleisteren Cautionen betrifft, so können folche, auf Anfuchen desjenigen, welcher die Caution geleistet hat, gegen ein vom Senat zu bestimmendes Ablösungsquantum, bessen Betrag die Summe von fl. 75 nicht übersteigen darf, nach Bernehmung der Spendesection des allgemeinen Almosenkaftens jederzeit zurückgegeben werden. Diese Ablösungsbeträge sind nach den Bestimmungen des Art. 2 gegenwärtigen Gesess zu verwenden.

Befchloffen in Unferer Großen Rathsversammlung, ben 15. April 1851.

(Bublicirt im Amteblatt ben 17. April 1851.)

common over caller se

# Bekanntmadjung,

Die

# Legitimation der Meisenden

burch Pagfarten

betireffentb.

Rachdem Hoher Senat hiefiger freien Stadt bem am 21. October 1850 ju Dresden zwischen ben Regierungen von Breußen, Bapern, Sachsen, Hannover, Modlenburg-Schwerin, Sachsen-Weimar, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Goburg-Gotha, Braunschweig. Reuß älterer und jüngerer Linie, Schaumburg-Lippe, Bremen und Hamburg abgesschlossenen Bertrag über Einführung von Paßfarten zur Erleichterung des Reiseversehrs auf Eisenbahnen beigestreten ist, so werden, in Austrag Hohen Senats, bessen Bestimmungen nachstehend zur öffeutlichen Kenntniß gesbracht.

### Mrt. 1.

Die Angehörigen ber contrahirenden Staaten follen, so weit nicht in den nachfolgenden Artifeln 2 und 4 Beschränkungen seitgesest sind, besugt senn, sich ju ihren Reisen, sei es auf den Eisenbahnen, mit der Post oder sonft, innerhalb der Gebiete der, der gegenwärtigen Uebers- Ges. u. Stat. Samml. 11r 20.

einfunft beigetretenen ober berfelben funftig noch beitretenden Staaten, ftatt der gewöhnlichen in den refp. Stuaten gesehlich vorgeschriebenen Baffe, funftighin der Baffarten zu bedienen.

# 21rt. 2.

Baffarten burfen nur folden Berfonen ertheilt mer-

- 1) der Polizeibehörde als vollfommen zuverläffig und ficher befannt, auch
  - 2) völlig felbitftanbig find und
  - 3) in dem Bezirfe der ausstellenden Behörde (Art. 6.) ihren Bohnfit haben.

In Beziehung auf die Bedingungen unter 2 und 3 tonnen ausnahmsweise Baffarten ertheilt werden:

- a) Studirenden mit Zustimmung ber betreffenden Universitätsbehörde, am Universitätsorte,
- b) Militarpersonen mit Genehmigung ihrer Militarvorgesesten, an ihrem jedesmaligen Aufenthaltsorte,
  - c) unselbstständigen Familiengliebern auf ben Antrag bes Familienhauptes (Baters ober Bormundes) jedoch nur, wenn sie das 18. Lebensjahr übersfchritten haben,
  - d) Sandlungsdienern auf ben besonderen Antrag ihrer Principale, am Wohnorte ber Letteren.

### Art. 3.

Chefrquen und Kinder, welche mit ihren Ehegatten und Eltern, sowie Dienstboten, welche mit ihren herrs schaften reisen, werden durch bie Baffarten der Letteren legitimirt.

and a part date of the

Distreed by Google

### Mrt. 4.

Die Baffarten bleiben allen Denjenigen verfagt,

- a) welche nach ben bestehenden Gefeten auch bei Reisen im Inlande pasppflichtig find, jedenfalls ben Sandwertsgesellen und Gewerbegehulfen,
- b) ben Dienftboten und Arbeitfuchenben aller Art,
- c) benen, welche ein Gewerbe im Umbergiehen betreiben.

#### Mrt. 5.

Die Baffarten find nur auf bie Dauer eines Ralens berjahres gultig.

In der außeren Form berfelben foll bie möglichfte Uebereinstimmung zwischen allen, dem Baffartenverein angehörigen Regierungen beobachtet werden.

Für jedes Kalenderjahr wird zwischen ben fontrahirenben Regierungen eine besondere Farbe verabredet, in welcher bie Paffarten überall gleichmäßig ausgesertigt werden.

### Art. 6.

Beber ber contrabirenden Regierungen bleibt überlaffen, unter ben zur Ertheilung von Baffen zu Reifen
in das Ausland berechtigten Behörden Diejenigen zu beftimmen, welchen die Befugniß zur Ertheilung von Baßfarten zustehen soll. Die Auswahl dieser Behörden wird
mit besonderer Berüdsichtigung der Garantie geschehen,
welche das Interesse der öffentlichen Sicherheit erfordert.

Die von biefen Behorben ausgestellten Paffarten werben in ben Gebietotheilen ber contrabirenden Staaten überall gleichmäßig respectirt.

## Mrt. 7.

m. Eine Biftrung ber Paffarten finbet nicht Statt.

#### 21rt. 8.

Jeber Mißbrauch ber Paffarten, wohin insbesonbere, außer der Falichung derselben, die Führung einer auf eine dritte Person lautenden Karte, die wissentliche lleber-lassung der Letteren Seitens des Inhabers an einen Andern zum Gebrauche als polizeiliches Legitimations-mittel oder die fälschliche Bezeichnung von Personen als Familienglieder oder Dienstboten (Artisel 3) zu rechnen ist, unterliegt den mit Rücksicht auf die in den einzelnen Staaten bestehende Polizei- und Kriminalgesetzgebung sestzusetzenden Strafen, welche, außer ihrer Bekanntmachung im verfassungsmäßigen Wege, auch auf der Paßtarte selbst zu vermerfen sind.

#### 21rt. 9.

Jeber Angehörige eines ber fontrahirenben Staaten, welcher außerhalb besselben reiset, ohne einen Baß (Bansberbuch) ober eine Paßfarte zu führen, hat zu gewärtigen, daß gegen ihn nach den wegen der nicht legitimirten Fremden bestehenden Vorschriften versahren, insbesondere, daß er von der Weiterreise bis zu gesührter Legitimation ausgeschlossen wird.

### Mrt. 10.

190 H. 41. 8 A. 5

Die Aufficht über ben Fremben-Berfehr auf ben Gisenbahnen wird von ben Polizeibeamten ber Stationsorte gehandhabt; ce bleibt jedoch einer Zeden ber fontrahirenden Regierungen überlassen, nach ihrem Ermessen
ben Jugen Begleitunge-Polizeibeamte beizugeben.

In Fallen ichleuniger polizeilicher Verfolgung eines verdächtigen Individuums find die Bolizeibeamten des einen der fontrahirenden Staaten befugt, die Berfolgung in die Gebiete ber anderen fortzufepen, jedoch nicht um

ben Verbächtigen felbst zu verhaften, sonbern nur um mit Bermeidung eines jeden durch schriftliche Benachrichtigung entstehenden Aufenthaltes die nächste Bolizeibehörde von dem vorwaltenden Sachverhältniffe sofort mundlich zu unterrichten und zu der in der Sache erforderlich scheinenden Einschreitung aufzufordern.

#### 21rt. 11.

Die Bestimmungen ber vorstehenden Uebereinfunft treten mit dem ersten Januar 1851 in Kraft; mit demfelben Tage erlischt für die gegenseitigen Beziehungen der sontrahirenden Staaten die Uebereinfunft vom 13/17. September 1841. Die Dauer der Birffamseit der gegenwärtigen Uebereinsuft wird zunächst auf den Zeitraum von drei Jahren verabredet. Sie ist aber auf je weitere drei Jahre als in Kraft besindlich für jede der kontrabirenden Regierungen zu betrachten, welche nicht spätestens sechs Monate vor dem Ablause der Gültigkeit der Uebereinfunst dieselbe gefündigt hat.

Franffurt a. DR., ben 29. April 1851.

Stadt:Ranglei.

(Bublicirt im Amteblatt ben 8. Mai 1851.)

The state of the s

Studi: Rougei

# Publication

11. 10 3

deutsche öfterreichischen

# Postvereins: Vertrags.

Nachdem Soher Senat ben zwischen ben Bevollmächtigten hiefiger freien Stadt einerseits und Seiner Durchlaucht des Herrn Kürsten Maximilian von Thurn und Taxis, andererseits, über den Beitritt der Kürstlichen Bostverwaltung für das Staatsgebiet der freien Stadt Franksurt zu dem deutsch-öfterreichischen Bostverein, absgeschlossenen Bertrag, d. d. Franksurt a. M., den 31. März und Dresden, den 3. April 1851, ratisscirt hat, auch die Ratisscations-Urfunden am 1. Mai 1851 gegensseitig ausgewechselt worden sind, so werden nunmehr die Bestimmungen des deutsch-österreichischen Bostvereins-Berztrags in Rachsolgendem zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Frankfurt a. DR., ben 6. Dai 1851.

In Auftrag Soben Senats Stadt:Ranglei.

## 類golication

### Deutsch-Oesterreichischer

# Postvereins Bertrag.

Postercino: 25errrage.

#### 21 rt. 1.

# Allgemeine Bestimmungen.

Umfang und 3wed bes Bereine.

Der beutsch-österreichische Bostverein bezweckt die Festftellung gleichmäßiger Bestimmungen für bie Taxirung
und postalische Behandlung ber Brief- und Fahrpostendungen, welche sich zwischen verschiedenen zum Verein
gehörigen Bostgebieten ober zwischen bem Vereinsgebiet
und bem Auslande bewegen.

Defterreich und Preußen treten dem Boftvereine für ihr gesammtes Staatsgebiet bei. Außer Diefen wird berselbe nur beutsches Gebiet umfaffen.

Die Bestimmungen über die internen Brief. und Fahrpostsendungen bleiben den einzelnen Verwaltungen überlassen.

Art. 2.

Bufammengefeste Boftgebiete.

Der gesammte Verwaltungsbezirk einer jeben Boftabministration wird, auch wenn ste mehrere Canbesposten im Vereinsgebiete zugleich verwaltet, in bem Verhaltniffe du den übnigen Bereins-Boftabminiftrationen nur als Gin Boftgebiet angesehen.

#### Mrt. 3.

Sicherung u. Befdleunigung bes Boftverfehrs.

tigt, für ihre Correspondenz jederzeit die Routen gu bes nuben, welche die schnellte Beforderung darbieten. Dabei ift jeder Berwaltung freigestellt, die internationale Bere eins Correspondenz über anderes Bereinsgebiet einzeln ober in verschloffenen Packeten zu versenden.

Ueber die Anwendung ber vorstehenden Bestimmung auf die Correspondenz ber hansestädte merben sich bie betheiligten Bostverwaltungen auf Grund der bestehenden Rechtsverhältniffe besonders einigen.

#### Mrt. 4.

Die Bereinspostverwaltungen machen sich gegenseitig verbindlich, für möglichft schleunige Beförverung ber ihnen zugeführten Correspondenz Sorge zu tragen, und in dem Falle, wenn von einer Berwaltung die Einrichtung eines Postconrses zur Beförderung ber eigenen Correspondenzen im Bezirfe einer andern Verwaltung für sich in Anspruchgenommen wird, dem ihr dießfalls zusommenden Ersuchen gegen Ersahleistung der Kosten, so weit eine solche bes grundet erscheint, zu entsprechen.

#### 21rt. 5.

Die Regierungen verpflichten fich gegenseitig, so weit es von ihnen abhängt, bafür Sorge zu tragen, bag ben Boftverwaltungen bie ungehinderte Benupung ber Eifensbahnen und ähnlicher Communicationsmittel überall für bie Beforderung ber Carrespondenz gesichert und über-

haupt bem wechselfeitigen Boftverfehre bie Bortheile größt= möglicher Beschleunigung gewährt werben.

#### Mrt. 6.

#### Entfernungemaß.

Die Entfernung in bem Bechselverkehr zwischen ben einzelnen Boftvereinsgebieten werden ausschließlich nach geographischen Meilen (zu 15 auf Ginen Aequatorsgrad) bestimmt.

#### 21rt. 7.

#### Bereinegewicht.

Für alle Gewichts bestimmungen in bem Bechfelverfehr ber Postvereinsstaaten gilt als Gewichtseinheit bas Zollpfund (500 Frangöfische Grammen).

#### 21rt. 8.

#### Münzwährung.

Die Zutarirung und Abrechnung erfolgt in ber Lanbesmunge berjenigen Bostbehörbe, welche bas Borto einzieht. Ueber bie Art ber Saldirung tritt zwischen ben betheiligten Berwaltungen besondere Berständigung ein.

#### 21 rt. 9.

#### Abrechnung.

Diejenige Postverwaltung, an welche bie Postsenbung unmittelbar, b. h. ohne Berührung einer britten Bereinspostanstalt, übergeben und von welcher ste in eben ber Beise empfangen werben, übernimmt auf Berlangen bie Abrechnung und Ausgleichung mit ben weiter liegenden beutschen Postverwaltungen.

Die Reduction bes angerechneten Borto für transitisrende Correspondeng findet nach bem wirklichen Berthe

bes zugerechneten Betrages Statt. Die Festsepung bes Reductionsverhältniffes bleibt besonderer Berftandigung vorbehalten.

Mrt. 10.

### Briefpoft.

#### I. Briefverfebr.

#### a) Internationale Vereinscorrespondenz.

Bemeinschaftliches Borto.

Die sammtlichen nach Artifel 1. zu bem beutschröfterreichischen Bostverein gehörigen Staatsgebiete sollen bezüglich der Briefpost für die internationale Bereinscorrespondenz und Zeitungsspedition Ein
ungetheiltes Bostgebiet darftellen.

In Folge beffen foll biefe Correspondeng ac., ohne Rudficht auf die Territorialgrengen, einzig mit den versabredeten gemeinschaftlichen Portotaxen belegt werden.

#### Mrt. 11.

### Bejug bes Portos.

Das Porto, welches nach diesen Taxen sich ergibt, hat jede Postverwaltung für alle Briefe zu beziehen, welche von ihren Postanstalten abgesandt werden, es mögen diese Briefe frankirt seyn oder nicht.

#### 21rt. 12.

Sinwegfallen bes Transitportos.

Die Erhebung eines besondern Transitportos von ben Correspondenten hört auf für sammtliche nur innerhalb bes Bereinsgebiets fich bewegende Correspondenz.

in goigning of the **Art. 18**44 Books

Tranfitgebuhr.

Bur Regulirung bes Bezuges ber Eransitgebuhren ber einzelnen Bostverwaltungen treten folgende Bestimmungen ein:

a) bie Tranfigebuhr wird, sowohl bei ber in geschloffenen Badeten als einzeln transitirenden Correspondenz mit 1/3 Silberpf. pro Meile bis zu einem Marimo von 7 Bi. oder den entsprechenden Betrag in der Landesmunge pro Loth netto bemessen.

b) Retourbriese und unrichtig instradirte Briese, Kreuzbandsendungen und Baarenproben, fo wie die vom Borto befreiten Sendungen werden dabei nicht in

Unfat gebracht.

Lungira Garas

e) Jebe Boftanstalt, welche Transit zu leiften hat, ift auch zum Bezuge ber, nach Maßgabe ihrer Transitiftrede in birecter Entfernung sich ergebenden Gebühr berechtigt.

d) Der Bezug eines Porto für bie Beforberung einer Correspondenzgattung schließt ben einer Transitge-

buhr fur biefelben Briefe aus.

e) Das Transitporto vergutet biejenige Postvermaltung, welche bas Borto begieht.

#### Mrt. 14.

Bergutung ber Tranfitgebuhr.

Die nach ben Bestimmungen, bes Artifel 13 ausgemittelten Transitgebuhren sind gur Bergutung in Bormerfung zu nehmen, und spätestens nacht Ablauf eines Jahres in einer abgerundeten Bauschalfummer für die Dauer bes gleichen Berhältniffes zu firtrenta-sin man 2000

Beder Bermaltung fteht frei, wenn fie folches für zweds

mäßig halt, auf anberweite Ermiticlung ber von ihr zu zahlenden ober zu beziehenden Baufchalbetrage nach vorsftehenden Grundfagen anzutragen.

#### 21 rt. 15.

#### Bereinsbriefportotaxen.

Die gemeinschaftlichen Bortotaren für bie internationale Bereinscorrespondenz sollen nach der Entfernung in gerader Linie bemessen werden und für den einfachen Brief (vergt. Artifel 16) betragen:

bei einer Entfernung

bis gu 10 Deiten einfchließlich 1 Sgr. ober 3 fr.

,, 20 ,,

2 ,, 6 ,, 6

"iber 20 ,,

", 3 " " "9" "

Für ben Briefwechfel zwischen benjenigen Orten, für welche gegenwärtig eine geringere Tare besteht, fann biefe geringere Taxe nach bem Einverfiandniffe ber babei betheiligten Postverwaltungen auch ferner in Anwendung fommen.

#### Wrt. 16.

Gewicht bes einfachen Briefs, Gewichte. und Taxprogreffion.

Als ein fa de Briefe werden folche behandelt, welche weniger als Gin Loth wiegen.

Für jedes Loth Mehrgewicht ift bas Borto für einen einfachen Brief gu erheben.

#### 91 21rt. 17.

#### Beforderung mit ber Briefpoft.

Brieffchaften ohne Werthoangabe bis zu 4 Loth exel. unterliegen burchweg ber Behandlung als Briefpoftsenbungen; schwerere bagegen alsdann, wenn es von dem Aufgeber durch einen Beisab auf der Abresse ausdrücklich verlangt wird.

#### Mrt. 18.

#### Franfirung.

Für die Bechselcorrespondenz innerhalb ber Bereinsftaaten foll in der Regel die Borausbezahlung des Porto stattsinden, und die Erhebung sobald als thunlich durch Franco-Marken geschehen.

#### Mrt. 19.

#### Unfranfirte Briefe.

Unfrankirte Briefe sollen zwar abgesenbet werben, jedoch einen Zuschlag von 1 Sgr. ober 3 Kreuzer pro Loth zur Borto-Tare erhalten.

Für Briefe mit Franco-Marten von geringerem Bestrage als bas tarifmäßige Borto ift nebft bem Erganzungssporto ber gleiche Buschlag vom Empfanger einzuziehen.

#### Art. 20.

#### Rreugbanbfenbungen.

Für Kreuzbanbsendungen, wenn solche außer der Abresse, bem Datum und ber Namensunterschrift nichts Geschriebenes enthalten, wird ohne Unterschied ber Entsernung nur der gleichmäßige Sat von 1 Kreuzer (4 Silberps.) pro Loth im Falle der Borausbezahlung, sonft aber das gewöhnliche Briesporto erhoben.

#### Mrt. 21.

#### Baarenproben und Mufter.

Für Baarenproben und Muster, welche auf eine Art verwahrt aufgegeben werben, bas die Beschränkung bes Inhalts auf diese Gegenstände leicht ersichtlich ift, wird für je 2 goth bas einfache Briesporto nach der Entfernung erhoben.

Diefen Sendungen barf, wenn vorstehende Ermäßigung gur Anwendung tommen foll, nur ein ein fach er Bricf angehängt werden, welcher bei der Austarirung mit der Baarenprobe ober dem Muster zusammenzuwiegen ift.

Uebrigens werden derlei Sendungen nur bis zu einem Gewichte von 16 Loth exel. als Briefpostsendungen nach ber vorstehenden Bestimmung behandelt.

#### Mrt. 22.

#### Refommanbirte Briefe.

Refommandirte Briefe werben nur franfirt abgesenbet. Dafür ift von dem Aufgeber außer dem gewöhnlichen Borto nur eine befondere Refommandationsgebühr von 6 Rreuzern (2 Silbergr.) ohne Rudficht auf die Entfernung nnd bas Gewicht voraus zu bezahlen.

Wenn der Absender die Beibringung einer Empfanges bescheinigung von dem Abressaten (Retour-Recepiffe) ausbrudlich verlangt, so steht der absendenden Postanstalt frei, dafür eine weitere Gebuhr bis jur Sohe von 6 Rreugern ober 2 Sgr. zu erheben.

Gin Erfahanfpruch fur nicht refommanbirte Briefe findet gegenüber ben Boft- Berwaltungen nicht Statt.

#### Mrt. 23.

#### Erfatleiftung.

Die Bostanstalt, in deren Bereich ein rekommanbirter Brief aufgegeben worden ift, soll, wenn derselbe verloren geht, gehalten seyn, dem Reclamanten, sobald der Berlust konstatirt ift, eine Entschädigung von Einer Mark Silber zu bezahlen, vorbehaltlich des Regresses an diejenige Bost-verwaltung, in deren Gebiete der Berlust erweidlich stattgefunden hat. Das Reslamationsrecht soll nach Ablauf von 6 Monaten vom Tage der Aufgabe an erloschen seyn.

#### Art. 24.

#### Portofreiheiten.

Die Correspondeng sammtlicher Mitglieder ber Regentenfamilien der Bostvereinsstaaten wird in bem gangen Bereinsgebiete portofrei beforbert.

#### Mrt. 25.

Ferner werben im Gesammtvereinsgebiete gegenseitig portofrei befördert die Correspondenzen in reinen Staats. Dien ftangelegen heiten (Officialsachen) von Staatsund anderen öffentlichen Behörden des einen Bostgebiets mit solchen Behörden eines anderen, wenn sie in der Beise, wie es in dem Postbezirfe der Aufgabe für die Berechtigung zur Portofreiheit vorgeschrieben ist, als Dificialsache bezeichnet und mit dem Dienstsiegel versichlossen sind, auch auf der Adresse die absendende Beshörde angegeben ift.

#### 21rt. 26.

Die bienstlichen Correspondenzen ber Boftbehörden und Bostanstalten unter sich und an Privatpersonen, serner die amtlichen Lausschreiben der Bostanstalten unter sich werden gegenseitig portofrei gelassen. Lausschreiben von Privatpersonen muffen nach dem Briefposttaris frankirt werden. Ergibt sich, daß die Reklamation durch das Bersehen eines Bostbeamten herbeigeführt worden ift, so muß der Schuldige auf Begehren das Borto erstatten.

#### 21rt. 27.

Um in Bezug auf Bortofreiheit bie wunfchenewerthe Gleichformigfeit zu erlangen, foll fur ben inneren Bereitehr in Bufunft ale allgemeiner Grunbfat getten, bag

außer ben Sendungen ber Allerhöchsten und höchften Berfonen nur biefenigen ber Behörden in reinen Staatsbienfte Angelegenheiten Anspruch auf Portofreiheit haben.

Bortofretheits-Bewilligungen für andere Sendungen follen möglichft vermieben werden. Die für Privatpersonen, Bereine u. f. w. früher bewilligten Portofreiheiten sollen aufgehoben, oder doch so weit als möglich besichtantt werben.

#### Mrt. 28.

#### Unrichtig geleitete Briefe.

Briefe, welche irrig instradirt worden, find ohne Bergug an ben mahren Bestimmungsort zu befordern, woselbst nur dasjenige Porto zu erheben ift, welches sich bei richtiger Instradirung ergeben hatte.

#### 2(rt. 29.

#### Unbeftellbare Briefe.

Briefsenbungen, beren Annahme von bem Abressaten verweigert wird, sind ohne Berzug an das Ausgabepostamt zurückzusenden; dieselben dursen jedoch, wenn sie zurückzusenmen werden sollen, nicht eröffnet, und mussen vielmehr noch mit dem von dem Ausgeber ausgedrückten Siegel verschlossen seyn. Gine Ausnahme von letterer Bestimmung tritt nur ein bezüglich der Briefe, welche wegen gleichlautenden Ramens auf der Adresse von Jemand, dem das Schreiben nicht gehört, geöffnet wurden, und bezüglich der Briefe, welche Loose zu versbetenen Spielen enthalten, die von den Abressaten nach den für sie geltenden Landesgesehen nicht benutt werden dursen.

c. Sendungen, beren Abreffat nicht ausgemittelt, ober beren Bestellung fonft nicht bewirft werben fann, Gei. u. Stat. Samml. 11r 20.

follen, wenn fie als offenbar unbestellbar erfaunt find, ohne Bergug, die übrigen unbestellbar gebliebenen aber längstens nach Ablauf zweier Monate, vom Tage des Einlangens an, nach dem Aufgabeorte zurückgefandt werden.

Die mit Poste restante bezeichneten Sendungen, welche nicht abgeholt werden, find, wenn nicht von Seiten des Aufgebers oder des Abreffaten eine andere Berfügung darüber in Auspruch genommen wird, nach Ablauf dreier Monate, vom Tage des Einlangens an, nach dem Aufgabeort zuruckzusenden.

In allen vorgedachten Fallen ift ber Grund ber Burudfendung auf bem Briefe ju bezeichnen.

#### Art. 30.

Bei ben in Art. 29 bezeichneten unanbringlichen Briefen ist für die Rücksendung kein Porto anzusezeu, und werden dieselben, wenn sie bei der Aufgabe frankirt worden sind, ohne Anrechnung eines Porto dem Aufgabepostamt zurückzefandt. Waren tieselben unfrankirt aufgezeben, so wird von dem Postamte des Bestimmungsorts das für die Hiufendung augesetzt gewesene Porto in demsselben Betrage und in derselben Währung zurückzerechnet, wie dasselbe angesetzt gewesen ist, wogegen die Postanstalt, an welche dieselben zurückzelangen, berechtigt ist, das ganze Borto für die Hinsendung zu Gunsten der eigenen Postasse einheben zu lassen.

#### 21 rt. 31.

Briefe, welche ben Abreffaten an einen anberen als den urfprünglich auf der Abreffe bezeichneten Beftimmungsort nach gefendet werden follen (reflamirte Briefe), werden wie folche behandelt und tarirt, die an bem Orte, von wo die Nachsendung erfolgt, nach dem neuen Bestimmungeorte aufgegeben werben, wobei jeboch nur bie Tare fur frantirte Briefe in Anwendung gu fommen hat. Das früher bafur angefeste vereinständische ober fonftige Borto wird als Auslage in Anrechnung gebracht. Gine Ausnahme hiervon tritt jedoch alebann ein, wenn die Rachsendung vom erften Bestimmungs= orte unmittelbar nach bein Aufgabeorte erfolgt, in welchem Salle bie gleiche Behandlung wie bei ben unanbringlichen Briefen (Art. 30) einzutreten bat.

Rur reflamirte Briefe, beren Buftellung an bie Abreffaten nicht bewirft werben fann, und bie baber an bie Aufgabeorte gurudzuleiten find, burfen ber Boftanftalt, von welcher diefelben eingelangt find, nur biejenigen Bebubren in Anrechnung gebracht werden, welche von diefer bei ber Auslieferung an bie rudfendende Boftanftalt

aufgerechnet worben find.

#### 21 rt. 32.

Aufhebung ber nicht vereinbarten Bebühren.

Außer ben in ben vorftehenden Artifeln ausbrudlich ftipulirten Taren burfen fur bie Beforberung ber internationalen Bereines Correspondeng feinerlei weitere Bebubren erhoben werben, und es ift ausnahmsweise nur bezüglich ber Beftell gebühr benjenigen Boftabminiftrationen, bei welchen eine folche noch besteht, überlaffen, Diefelbe vorläufig fortzuerheben. Diefe Bebuhr foll iedoch über ihren bermaligen Betrag feinenfalls erhöht werben, und es werben vielmehr bie betreffenden Bermaltungen barauf Bedacht nehmen, fie nach Thunlichfeit gang aufaubeben ober boch ju ermäßigen.

Der Erfat baarer Auslagen für außerorbentliche Beforgungen (a. B. fur bie Bestellung burch einen erpreffen Boten) ift nicht ausgeschloffen.

#### 21rt. 33.

#### b) Correspondeng mit fremden Candern.

Die Bereins-Correspondenz mit dem Auslande unterliegt derselben Behandlung, wie die internationale Bereins-Correspondenz. Dabei tritt dasjenige Bostamt an der Gränze, wohin die Correspondenz nach den Bereinsstaaten unmittelbar gelangt, in das Berhältniß eines Aufgabsamtes, und dasjenige, wo sie auszutreten hat, in das
eines Abgabsamtes. Die Art. 19 erwähnten Portozuschläge für nicht frankirte Briese bleiben dabei außer Anwendung.

#### Mrt. 34.

Sammtliche mit bem Auslande unmittelbar verfehrenbe Boftverwaltungen verpflichten fich, dahin zu wirfen, daß, gegenüber dem Auslande, die allgemeinen Tarbeftimmungen des Postvereins bald thunlichft überall in Birffamfeit treten, und werden dieselben für ihre eigene Correspondenz in feiner Weise gunftigere Bedingungen sestsesen, als diesenigen, welche für das gesammte Vereinsgebiet Gelefung haben.

#### Art. 35.

Für solche Correspondenz zwischen einem Bereins- und einem fremden Staate, welche durch das Gebiet einer Bereins- Grenzpost-Berwaltung zur Zeit in verschloffenen Packeten transitit, soll es während der Dauer der gegenswärtig zwischen der Bereins-Postverwaltung; welche den Traject in Anspruch nimmt und dem betreffenden fremden Staate bestehenden Berträge, vorbehaltlich anderweiter besonderer Verständigung bei der Zahlung der gegenwärtig für den Transit über das Gebiet der Grenzpost-Berswaltung ausbedungenen Transitwortofähe verbleiben.

#### most in a maint in arte 36. 4 mi it his hims

Die transitirende fremblandifche Correspondeng mit anderen fremden Staaten wird beim Durchgange burch in Mitte liegende Bereinoftaaten wie Die Bereins Correspondeng behandelt. Die Bertrageverhaltniffe ber Grengftaaten gum Auslande follen babei ber freien. Bereinbarung ber bezüglichen Staaten überlaffen bleiben. In fo weit auf Grund ber mit fremben Staaten bestehenden Boftvertrage von biefen an Transitporto fur bie in Mitte liegenden Bereineverwaltungen ein höherer Betrag vergutet wirt, ale zufolge ber vorftebenden Beftimmungen benfelben bafur gu gablen bleibt, fo follen bicjenigen Poftverwaltungen, welche ben Tranfit für folche Correfponbeng gemahren, fur ben Bertuft, ben fie burch Ermafigung bes Transitporto erleiden, von ber Grengpoftanstalt in bem Dage entschädigt werden, ale biefe burch Die Ermäßigung bes Transitporto einen Bortheil erreicht.

#### 2(rt. 37.

So weit als thunlich foll die Auflösung ber Boftvertrage mit fremden Staaten auch vor Ablauf berfelben erzielt und die neue Fassung nach den Bestimmungen des Bereins bewirft werden. Die neu zu schließenden Bertrage sollen ben übrigen beutschen Bostverwaltungen so weit mitgetheilt werden, als ihr Interesse dabei betheiligt ift.

#### Art. 38.

#### mit 194 ill. Behandlung ber Beitungen.

#### Allgemeine Bestimmungen.

Die Boftamter ber Bereinoftaaten beforgen bie Unnahme ber Branumeration auf die im Bereinogebiet fowohl, als die im Auslande erscheinenden Zeitungen und Journale, sowie deren Bersendung und Bestellung an die Pranumeranten.

#### Mrt. 39.

Bereinständifche Beitungen, welche im Bereinsgebiet beforbert werben.

Die Postverwaltungen sind verbunden, die in einem anderen Bereinsstaate erscheinenden Zeitungen und Journale, wenn darauf bei ihnen abonnirt wird, bei derjenigen Bostverwaltung zu bestellen, in deren Gebiet der Berslagsort gelegen ift. Hierbei bleibt der Bereinbarung der betheiligten Postadministrationen überlassen, die einzelnen Bostämter zu bezeichnen, bei welchen die Bestellung ersfolgen fann.

#### 21rt. 40.

Die Berfendung hat birect nach Bestimmung bes beftellenden Bostamte zu erfolgen.

#### Mrt. 41.

Die Bestellung fann in ber Regel nicht auf einen fürzeren Zeitraum als ein Vierteljahr erfolgen; ausnahmsweise fann jedoch in besonderen Fällen auch auf eine fürzere Zeit abonnirt werben. Uebrigens sind hierbei die Berlagsbedingungen zunächft maßgebenb.

Um auf ben Empfang aller vom Beginne des Pranumerations : Termins an erscheinenden Blatter rechnen ju fonnen, haben die Bestellungen so zeitig zu erfolgen, daß bas Bostamt bes Absendungsortes biefelben vor dem gebachten Termine erhalt.

#### Mrt. 42.

Birb bei bem Empfang eines Beitungpadete ein

Abgang an ben bestellten Blattern wahrgenommen, so ist bas Fehlenbe von dem absendenden Postamte, und zwar kostenfrei, wenn der Abgang mit umgehender Post angezeigt wird, im anderen Falle aber gegen Ersat der vom Verleger in Anspruch genommenen Vergütung nachzusenden.

#### Mrt. 43.

Für die internationale Spedition ber im Bereinegebiete ericheinenden Zeitungen und Journale wird eine gemeinschaftliche Gebühr in der nachbemerkten Weise erhoben und zwischen dem bestellenden und dem absendenben Bostamt halbscheidig getheilt.

Ein Buschlag für bas Transitiren burch ein brittes Bereinsposigebiet findet nicht mehr Statt. Sollte aber die aus einem Bereinsgebiete in ein anderes Bereinsgebiet bestimmte Sendung burch ein fremdes, zum Bereine nicht gehöriges Bostgebiet transitiren, so ist die an das fremde Postamt zu entrichtente Transitgebühr als Auslage neben der vereinsländischen Speditionsgebühr in Aufrechnung zu bringen.

#### 21rt. 44.

Die Gebühr für die internationale Spedition vereinelandischer Zeitungen und Journale wird ohne Rudficht auf die Entfernung, in welche die Bersendung erfolgt, babin bestimmt:

1) für politische Zeitungen, b. h. für folde, welche für die Mittheilung politischer Reuigfeiten bestimmt find, beträgt die gemeinschaftliche Speditionsgebühr Fünfzig Procent von dem Preise, zu welchem die versendende Postanstalt die Zeitung von dem Verleger empfängt (Nettopreis), jedoch soll a) bei Zeitungen, welche wöchentlich sechs voer

- mi of mietenmal erscheinen, die Speditionsgebuhr meuigstens 3 Gulden Conv.-Geld ober 2 Thir. Breuß, und hochstens 9 Gulden Conv.-Geld ober 6 Thir. Breuß.
- b) bei Zeitungen aber, welche weniger als fechemal in ber Boche erscheinen, wenigftens 2 Guls ben Conv. Gelb ober 1 Thir. 10 Sgr. Breuß. und hochftens 6 Gulden Conv. Gelb ober 4 Thir. Breuß. betragen
- 2) für nichtpolitische Zeitungen und Journale beträgt die Speditionsgebuhr durchweg und ohne Beschränfung auf ein Minimum oder Marimum Fünfundzwanzig Procente des Rettopreises, zu welchem das absendende Bostamt die Zeitschrift von dem Berleger bezieht.

Den Abonnenten ift nur ber Nettopreis nebft ber betreffenben Speditionsgebuhr angufegen.

#### Mrt. 45,

Eine Ermäßigung ber in bem vorstehenben Artifel bezeichneten Speditionsgehühren, wenn im einzelnen Falle befondere Grunde dafür sprechen, ift bem Uebereintommen der betheiligten Boftverwaltungen übertaffen.

#### Art. 46.

Die in Art. 40 stipulirte gemeinschaftliche Spebitionsgebühr begreift nicht auch die Ablieferung der Zeitschriften in die Bohnungen der Besteller in sich, vielmehr steht dem Abgabepostamte frei, für diese Ablieferung eine angemessene Bestellgebühr zu erheben, jedoch in keinem höheren als dem bereits bestehenden Betrage.

#### Nrt. 47.

Das bestellende Boftamt hat an basjenige Poftamt,

von welchem es eine Zeifung ober ein Journal bezieht, ben baffelbe betreffenden Betrag langftens im Laufe bes erften Monats ber Abonnementsperiode zu berichtigen.

#### 

Wenn eine Zeitschrift vor Ablauf ber Zeit, für welche pranumerint wurde, zu erscheinen aufhört ober verhoten wird, fo ist vem Abonnenten furn die Jeit, in welcher die Lieferung nicht erfolgt, neben ber entsprechenden Nafe ber Speditionsgebühr ber vorausbezahlte Breis, soweit er von dem Berleger zum Ersah gebracht werden fann, zurudzuerstatten.

#### Art. 49.

Berlangt ein Abonnent bie Nachsenbung einer Zeitschrift an einen andern, als den Ort, für welchen er die Bestellung gemacht hat, so hat diese Nachsendung (nach der Wahl des Abonnenten) von dem Postamte des Bestellungs- oder des Berlagsorts unter Ansap der für Kreuzbandsendungen sestgesepten Gebühr, welche der Adressat zu bezahlen hat, zu erfolgen; weshalb berlei Seudungen von dem absendenden Bostamte besonders als nachgeschickte Zeitungen zu bezeichnen sind.

#### Mrt. 50.

Auslandische und nach bem Auslande be-

Die Behandlung ber ausländischen und ber nach dem Auslande bestimmten vereinsländischen Zeitungen richtet sich nach vorstehenden Bestimmungen in der Weise, daß das betreffende Grenzbüreau, bei welchem die Zeitungs-bestellung erfolgt, als Berlags- und resp. Abgabsort angesehen wird. Als Rettopreis wird hierbei der Einkausspreis angesehen.

#### 21rt. 51.

### fahrpoft.

#### Festfebung ber Entfernungen.

Bet ber gegenseitigen Ueberlieferung ber Fahrpostfenbungen wird bas Borto nach ben Entfernungen zwischen ben postalischen Grenzen und ben Abgangs = refp. Beftimmungsorten berechnet.

#### 21 rt. 52.

#### Auswechselungspuntte.

Bwifchen je zwei benachbarten Boftgebieten wird für bie Auslieferung ber Senbungen eine bem Bedurfnig entsprechenbe Anzahl von Auswechselungspunften feftgefest.

#### 21rt. 53.

Für die Tarirung ber Fahrpostsendungen werden Grenzpunkte verabredet, bis zu welchen und von welchen ab gegenseitig die Berechnung und der Bezug des Porto erfolgt.

#### Mrt. 54.

Berben bie Transportlinien einer Poftverwaltung burch zwischenliegendes Gebiet einer anderen Boftverswaltung unterbrochen, so findet eine Zusammenrechnung ber einzeln zu ermittelnden Diftanzen eines jeden Gestietes Statt.

#### 21rt. 55

### Porto für Transitsenbungen.

Bur Berechnung bes Portos für Transitsenbungen ift bei mehreren Eransitlinien bie Meilenzahl auf Durcheschnittsentsernungen zurudzuführen.

#### 21rt. 56:

Für jebe Fahrpoftsendung wird ein Gewichtsporto berechnet, ein Berthporto jeboch nur bann erhoben, wenn auf ber Genbung ein Berth beclarirt ift.

#### Mrt. 57.

#### Sahrpoftarif.

Als Minimum bes Gewichtsporto wird fur jebe Taxirungeftrede bis 10 Meilen 3 fr. ober 1 Gilbergr. über 10 ,, 20 ,, 6 , , 2 ,,

und über 20

angenommen.

Fur alle Senbungen, fur welche fich burch Unwenbung bes Tarife nach bem Bewichte ein boberes Porto ergibt, foll erhoben werben:

Für jebes Bfund auf je 5 Meilen 1/2 Rreuger Conv. Munge ober 2 Gilberpf., ober ber entsprechende Betrag in ber Lanbesmunge.

Ueberschießenbe Lothe über bie Pfunde werben gleich

einem Pfunde gerechnet.

Für Werthfenbungen foll erhoben werben ::

bis gur Entfernung von 50 Meilen für jebe 100 Gulben 2 Rreuger, und für jebe 100 Thaler 1 Ggr.

über 50 Meilen

für febe 100 Gulben 4 Rreuger und für jebe 100\_ Thaler 2 Gar.

mit ber Daggabe, baß fur geringere Summen ale 100 ber Betrag fur bas volle Sunbert erhoben werben foll.

Ueber bie ber Austarirung und Abrechnung bei ber Kahrpoft ju Grunde ju legende Bahrung verftandigen fic bie Rachbarftaaten.

#### 2 #t. 158

#### 3 Sycambipires Die Ogerantiet ..... Anfer abit affe

Dem Abfenber bleibtred freigeftellt, bie Grengen ber verlangten Gewähn burch bie Erffarung bes Berthes nach eigenem Ermeffen ju bestimmen. In Befchabungeund Berluftfällen wird bie Entichabigung nach Dafgabe bes beclarirten Berthes geleiftet, mit alleiniger Ausnahme bes burch Rrieg ober unabwendbare Raturereigniffe berbeigeführten Schabens. Much wird bei Gendungen, für welche ein bestimmter Werth nicht angegeben ift, Bewahr geleiftet; biefelbe erftredt fich jedoch nur bis jum Belaufe von 10 Egr. ober 30 Rreugern fur jebes Bfund ber Sendung ober ben Theil eines Bfundes, und fann bei vorfommenden blogen Beschädigungen innerhalb biefer Grenze nur bis jum Belaufe bes wirklich erlittenen Schabens in Auspruch genommen werben.

#### 

#### Allgemeine Beftimmungen.

Benn mehrere Budete gu Giner Abreffe geboren, fo wird für jedes einzelne Stud ber Gendung bie Gewichtsund bie Berthstare felbftftanbig berechnet. Art. 60.

Abrefbriefe ju Kahrpoftfenbungen werben nicht mit Borto belegt, fofern fie bas Gewicht von 4 Loth nicht erreichen. Für ichwerere Briefe bagegen ift bas betreffenbe Porto nach bem Brief = und Sahrpostarif in Anfas gu bringen.

#### 21rt. 61.

Es ift freigeftellt, bie Genbungen entweber unfranfirt aufzugeben, ober vollftandig bis jum Beftimmungborte gut franfiren. wich bie Netenwagen

#### 

Erhebung an Schein : und fonftigen Rebengebuhren, follen ba, wo fie befteben, über bie bermaligen Gabe nicht erhöht, neue bergleichen nicht eingeführt und bie Sape in ber nachften Boftconfereng (Art. 68) festgestellt merben.

Der Bortobegug berechnet fich nach vorftebenden Tas tifbestimmungen fur Die Transportftrede einer jeben einzelnen Bermaltung befonders. 24.71 .... 2 44 44

#### 2(rt. 64.

Burudgehenbe und weiter gebenbe Sendungen unterliegen ben Bebuhren nach ber auf bem Sinwege und auf dem Rudwege gurud ju legenden Eransportftrede.

#### Mrt. 65.

In Bezug auf bie Behandlung ber Kahrpoftsenbungen bei ber Auf- und Abgabe gelten bie landesberrlichen Berordnungen.

#### Mrt. 66.

Bei umfangreichem Fahrposttransitverfehr wird man fich über thunlichfte Ginführung von Tranfitfarten verftanbigen.

#### 21 rt. 67.

### Schiedsrichterliche Entscheidung.

Sollten über bie Unwendung einer Bestimmung bes Bereinsvertrags Irrungen entstehen, welche fich nicht burch gegenfeitige Berftanbigung ausgleichen, fo foll barüber eine ichiebegerichtliche Entscheidung, welcher fich bie fammtlichen Boftvermaltungen jum Boraus unterwerfen, in ber Beife herbeigeführt werben, baß in bem einzelnen Kalle jede Bartet eine unbetheiligte Bostadministration aus bem Bereine zum Schiederichteramt wählt und diese beiden Schiederichter fodann eine dritte unbetheiligte Bergeins-Bost-Berwaltung sich zugesellen.

Art. 68.

## Ausbildung des Vereins.

Die weitere Ausbildung des Bereins und Einführung allgemeiner Berbefferungen, Gleichheit ber Gefetgebung und der Reglements ift dem zeitweisen Zusammentritte einer deutschen Postconferenz vorbehalten.

Art. 69.

### Dauer des Vertrags.

Gegenwärtige Bereinbarung tritt mit bem 1. Juli 1850 in's Leben. Diefelbe bleibt bis jum Schluffe bes Jahres 1860 und von da ab ferner unter Borbehalt einjähriger Rundigung in Kraft.

(Bublicirt im Amteblatt ben 15. Dai 1851.)

# Geset,

bi

# Ansführung bes Gefetes

vom 15. April 1851 betreffenb.

# Wir surgermeiften und Rath

der freien Stadt Frantfurt

verordnen hiermit, auf verfaffungsmäßigen Befchluß ber gefetgebenten Berfammlung vom 3. Mai 1851, wie folgt:

In Ausführung bes Gesehes vom 15. April 1851 wird hiermit verordnet:

Bon bemjenigen Betrag, welcher in Gemäßheit Art. 2. a) von bem Rochneis und RentensUmt an ben allgemeinen christlichen Almosenkasten halbjährig abgeliesert wird, hat bas Pflegamt die Hälfte zu Kapital zu schlagen, die andere Hälfte aber an die Spendesection zum Behuf ber Spendevertheilung abzuliesern.

Die Einnahme ber Spendesection, welche im Art. 6 der Berwaltungsordnung des allgemeinen Almosenkastens bestimmt ist, wird um obigen Bestrag vermehrt.

Beschlossen in Unserer Großen Ratheversammlung ben 20. Mai 1851.

(Bublicirt im Amteblatt ben 22, Dai 1851.)

# Geset,

ben

# Ausschlag der Staatssteuern

für das Jahr 1851 betreffenb.

# Wir surgermeister und Rath

ber freien Stadt Frankfurt verordnen hiermit, auf verfassungsmäßigen Beschluß ber gesetzebenden Versammlung vom 12. Mai 1851, wie folgt: Urt. 1.

Im Jahr 1851 follen, insoferne nicht binnen biefer Zeit durch ein, das Steuerwesen von Stadt und Land gemeinschaftlich regulirendes Geset eine Abauderung einstreten sollte, in den zur hiesigen Stadt gehörenden Landzemeinden, nach Maßgabe des unterm 14. August 1832 erlassenen, das Steuerwesen in den Franksurtischen Landzemeinden betreffenden Gesetze, und des Nachtrags dazu vom 16. Juli 1839, anderthalb Simpeln der darin genannten Steuern zur Staatskasse erhoben werden.

#### 21 rt. 2.

Das Land Berwaltungs : Umt wird mit ber Bolls ziehung dieses Gesches beauftragt.

Beschlossen in Unserer Großen Ratheversammlung am 20. Mai 1851.

(Bublicirt im Amteblatt ben 22. Mai 1851.)

# Gefet,

über

die Einrichtung

eines

# Wechfelmakler. Syndicats,

bie

Aufzeichnung ber Wechsel= und Effectencourse an hiesiger Borse

und bie

Herausgabe eines Börsencoursblattes.

\*\*\*\*

# Wir Bürgermeister und Rath

ber freien Stadt Frankfurt verordnen hiermit, auf versaffungsmäßigen Beschluß ber gesetzgebenden Bersammlung vom 4. Juli, wie folgt:

#### S. 1.

Um eine zuverläffige Notirung ber Courfe, zu welchen an ber Borfe zu Frankfurt am Main Schluffe in Bechseln, Staatspapieren, Actien und anderen Effecten und Baluten gemacht werben, zu erreichen und solche zu veröffentlichen, und um bie Gesammtheit ber beeibigten Bechselmakler zu vertreten, wird ein Borftand berfelben unter bem Namen Maklersyndicat gewählt und ernannt.

#### §. 2.

Das Maflersyndicat besteht aus 7 Mitgliedern; bieselben mahlen unter sich einen Borfitenden oder Syndic. Die übrigen sechs Mitglieder sind Syndicats-Beigeordnete.

#### §. · 3.

Bum Behuse ber Ernennung von 7 Mitgliebern bes Mastersyndicats wählen die beeidigten Bechselmaster vierzehn aus ihrer Mitte für einen der Handelskammer zu machenden Borschlag. Wähler sind dieseuigen beeidigten Bechselmaster, welche auf erfolgte Einberufung der Berechtigten in der Bahlversammlung erscheinen und an der Bahlverhandlung Theil nehmen.

Aus ben burch bie Wahl in boppelter Angahl Borgeschlagenen (14) ernennt dann bie Sandelsfammer bie fieben Syndicatsmitglieder und brei Ersagmanner und veröffentlicht beren Namen durch Anschlag im Börsenlofale.

Auch bei ben spateren einzelnen Wahlen wird auf bie nämliche Beise verfahren, daß die Makler durch Bahl eine boppelte Zahl fur die zu ernennenden Syndicato-mitglieder vorschlagen und die Handelskammer aus dieser Zahl zu den erledigten Stellen von Syndicato: Mitgliedern und Ersahmännern ernennt.

#### S. 4.

Die burch bie handelstammer bereits vollzogene Einsfehung bes Syndicats auf Grund ber von ihr eingeleisteten erften Bahl wird hierdurch bestätigt.

Bei den spateren Wahlen, sowie bei allen sonstigen Bersammlungen der Makler führt deren Syndic, ober wenn dieser verhindert ift, einer der Syndicatebeigeordeneten den Borfib.

#### §. 5.

Die Wahlversammlung findet regelmäßig in der ersten Salfte bes Monats December eines jeden Jahres Statt.

#### §. 6.

Bei ben Wahlen, ebenso bei ben Beschluffen ber Bersammlungen, entscheibet bie absolute Mehrheit ber abgegebenen Stimmen.

Ift Stimmengleichheit vorhanden, fo entscheidet bei Bahlen bas Loos, bei Beschluffen die Stimme bes Borsisenden, welche solchenfalls für zwei zählt.

#### §. 7.

Die Mitglieder des Syndicats sind auf zwei Jahre ernannt. Ihr Ausscheiben mit Ablauf dieser Amtegeit bestimmt sich nach bem Amtsalter, bei gleichem Amtsalter burch bas Loos.

Die Ausscheibenden find sogleich wieder mahlbar. Ihr Amtsalter gahlt bann von ber Reuwahl an.

Ausnahmsweise scheiben schon am Ende bes ersten Jahres ber ersten Ernennung brei Syndicatsmitglieber nach Bestimmung bes Loofes aus.

Am Ende bes zweiten Jahres scheiben vier aus. Auf biese Weise wird bann spater ein Bechsel zwischen bem Ausscheiben von je brei in bem einen und von je vier in bem anderen Jahre beobachtet.

Die Erfahmanner werben in jedem Jahre neu ernannt, find aber auch ftets wieber mahlbar.

#### S. 8.

Jeber beeibigte Senfal ift verpflichtet, Die auf ihn gefallene Bahl anzunehmen.

#### §. 9.

Eine Wiedererwählung ift ein Sensal jedoch erft bann anzunehmen verbunden, wenn zwei Jahre seit seinem Ausscheiden aus bem Syndicat bis zu seinem Wiedereintritt verflossen find.

#### S. 10.

Nachmittags um 1½ Uhr (ein und ein halb Uhr) ober zu einer andern Zeit, welche die Handelsfammer nach Umftänden bestimmen fann, nach einem von dem Börsendiener mit der Schelle zu gebenden Zeichen, tritt das Syndicat in dem dazu bestimmten Raum zusammen, und redigirt auf Grund seiner eigenen Wahrnehmungen und der Mittheilungen, die ihm von den beeidigten Matlern während der Börse gemacht worden sind, das Börssen-Coursblatt.

Alle beeibigten Makler find auf Berlangen bes Synbicats verpflichtet, biefem von ben Courfen, zu welchen fie an biefer Borfe ihre Schluffe in Bechfeln, Staats. papieren, Actien und anderen Effecten und Valuten gemacht haben, wahrheitsgetreue Kunde zu geben. Walten Zweisel wegen der Schlusse ob, so entscheidet die Mehrheit im Sundicate.

Schluffe, die nach bem Zusammentritte bes Syndicats noch gemacht werden, ober besondere Stipulationen über Courtage werden bei der Courenotirung nicht berücksitigt. Ebenso kommen alle und jede von Privaten direct abgeschloffenen oder von Unbefugten vermittelten Geschäfte nicht in Betracht.

Bahrend bas Syndicat gur Berathung versammelt ift, barf ohne beffen Ersaubniß Niemand in beffen Bersfammlungsort eintreten.

#### S. 11.

Das auf biese Beise redigirte Borsencoursblatt wirb von bem Syndicate unterschrieben, und wird in bem Borsensaale angeheftet.

#### S. 12.

Die Beröffentlichung und Ausgabe bes Börfencoursblattes wird auf Kosten und für Rechnung ber Gesammtheit der geschworenen Makler unter der Aufsicht des Syndicats besorgt und erhält die Ueberschrift: "Deffentliches Börsen-Coursblatt des Wechselmakler-Syndikats zu Frankfurt am Main, vom (Tag, Monat und Jahr)." Den hiefür etwa ersorderlichen Beiträgen darf sich keiner der beeidigten Wechselmakler entziehen.

Das Syndicat trifft die näheren Bestimmungen über die Beröffentlichung und über deren Kosten, über den Absas und über den Breis und hinsichtlich der bei der Beröffentlichung und dem Absas zu verwendenden Personen und deren Honorirung. Der Abonnomentspreis unterliegt der Genehmigung der Handelskammer.

Etwaige Ueberschüffe werben nach Beschluß einer Generalversammlung zu Zweden der Gemeinschaft des Makler-Institutes verwendet.

#### §. 13.

Jebes andere bahier zu veröffentlichende Coursblatt muß batirt, auch mit dem Namen des Herausgebers und mit der Ueberschrift "Coursblatt" versehen seyn. Dem Namen des Herausgebers darf dessen bürgerlicher Stand beigesetzt werden; im übrigen darf zu einem solchen Coursblatte kein Zusat irgend einer Art gemacht werden. Wer auf die eine oder andere Weise dem zuwiderhandelt, verställt in eine Geldstrase von fl. 50 für jede solche versbotene Veröffentlichung, ohne Rücssich auf die Zahl der gedruckten oder ausgegebenen Cremplare. In jedem Wiesderholungsfalle ist gegen den Zuwiderhandelnden auf eine Geldstrase von fl. 100 zu erkennen. Ist derselbe geschworner Makler, so verliert er, in einem solchen Wiederholungsfalle, zugleich seine Maklerstelle und alle mit solcher verstnüpft gewesene Rechte und Besugnisse.

Das Polizei-Gericht hat wegen aller folden Zuwiders handlungen Untersuchung zu führen und Urtheil zu geben.

#### S. 14.

Mit ber Aufsicht über bie Borfe und mit ber Handhabung ber Borfenordnung verbindet die Handelstammer auch die Aufsicht über bas Maklersyndicat. Daffelbe ist ber Handelstammer für gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten verantwortlich.

#### §. 15.

Benn ein Mitglied des Maflersyndicats feine Stellung mißbraucht, fo wird es feiner Eigenschaft als Syndicats.

mitglied verluftig, ohne baburch von ber Berurtheilung wegen eines babei etwa sonft noch begangenen Bergebens ober Berbrechens befreit zu fenn.

Benn ein Mafler die Berathungen des Syndicats ftort oder falsche Schluffe oder Scheinschluffe bei seinen Coursangaben zu Grunde legt, oder die gute Ordnung an der Borse oder in den Bersammlungen der Masser, oder in dem Bersammlungsorte des Syndicats verlett, so wird er zeitweise oder ganz von der Theilahme an den Berhandlungen der Gesammtheit der Masser ausgeschlossen und der in dieser Syndicatsordnung bestimmten Rechte und Bortheile verlustig.

Die handelstammer erfennt in solden Fallen ichiederichterlich auf Ordnungsstrafen, vorbehaltlich bes Recurfes an bas Rechneis und Renten-Amt.

#### S. 16.

Die Zahl ber Mitglieder des Syndicats (§. 2) und ber auf ben Wahlvorschlag zu seigenden Makler (§. 3), sowie die Zeit der Amtsdauer und die Zahl der Aussscheidenden (§. 7) kann von der Handelskammer unter Zustimmung des Rechneis und Rentens Amts vermehrt oder auch vermindert werden. Solche Abanderungen sind immer durch Börsenanschlag bekannt zu machen und durch den Druck zu veröffentlichen, ehe sie ausgeführt werden. Beschlossen in Unserer Großen Rathsversammlung am 15. Juli 1851.

(Bublicirt im Amteblatt ben 19. Juli 1851.)

\*\*\*\*

# Bekanntmachung,

bie

### Verhaltniffe des deutschen Baufes zc.

betreffend.

Unter Bezug auf Anlage A. bes Bertrags vom 28. September 1845, bie Berhältniffe bes beutschen Sauses und seiner Rebengebände nebst Kirche in Sachsenhausen bestreffend (Beses und Statuten-Sammlung Bb. 8. S. 135) wird andurch aus Auftrag Hohen Senats befannt gemacht, daß nachstehende in der bezeichneten Anlage aufgeführten seitherigen Pertinenzien des Deutsch-Orbens-Hauses in Sachssenhausen nämlich:

- e) bas ehemalige Brauhaus,
- g) bie großen Remifen,
- h) Bolgichoppen und Wagen-Remifen,
- i) ber f. g. Ruchenbau am Rronenhaus und
- k) bas Rronenbaus

aufgehört haben Theile bes Deutsches Drbenshauses zu feyn. Frankfurt a. M., ben 5. August 1851.

Stadt: Kanzlei.

(Bublicirt im Amteblatt ben 7. Auguft 1851.)

Bef.: u. Stat .: Samml. 11r 3b.

11

The same with the first that the first

### Geset,

bie

### Einrichtung der Fenerwehr

betreffenb

### Wir Bürgermeifter und Rath

ber freien Stadt Franffurt

verordnen hiermit, auf verfaffungemäßigen Beschluß ber gesetzgebenden Bersammlung vom 27. Detober 1851, wie folgt:

6. 1.

Die bisher in Gemagheit Gefetes vom 31. December 1833 bestandene Organisation bes Loschbataillons ift aufgehoben. Un beren Stelle haben folgende Bestimmungen zu treten:

§. 2.

Das Löschbataillon hat, wie bisher, einen integrirenben Theil ber Stadtwehr zu bilben und fieht als Solcher unter bem älteren Bürgermeister. In Bezug auf die Löschanstalt steht baffelbe unter bem jungeren Bürgermeister und bem zum Polizeiamt beputirten Senator.

11\*

### §. 3.

Jeber angehende Wehrmann ift zum Eintritt in das Löschbataillon verpflichtet.

### 6. 4.

Ueber die Einberufung der diensttauglichen Mannschaft zu bem Dienste im Loschbataillon entscheitet das Loos. Doch bleibt es dem Bataillonsstaab vorbehalten, die für den Dienst ber 16., 17. und 18. Compagnie nothwendigen technischen Mannschaftsträfte, erforderlichen Falls, bei der Refrutirung auszulesen.

#### S. 5.

Erft nach zehn Dienstrahren in bem Loschbataillon ift ber Uebertritt aus bemfelben in eine andere Abtheilung ber Burgerwehr gestattet. Mit Vollendung bes 45. Lebensjahres aber endigt sich jede Dienstpflicht in bem Bataillon,

### §. 6.

Das Löschbataillon wird von einem Major befehligt. Im Berhinderungsfalle oder bei Abwesenheit desselben führt ber alteste Hauptmann das Commando.

### regent miles exactly \$.07.16 is th

Der Staab besteht aus:

bem Major,

enrangenetwei Abjutanten, nämlich einem Obers und einem 19chtes ein UntersAbjutanten; and 1950 1951 1952 1953 1953

Din't rerzwei Bundarzten; a bentigelit nervite mit tennu

dan ing acht Staabsfourieren mit Feldwebeldrang; infino

geinem Bataillonstambour mit bem Rang eines Sereganten;

### 6. 8.

Das Löschbataillon ift in 22 Compagnien einzutheilen, woruntet sich 4 Compagnien zu befinden haben, deren Mannschaften außerhalb der Stadtthore wohnen.

#### S. 9.

Fünfzehn Compagnien werten zur Bebienung ber Feuerspigen in ber Stadt verwendet und hat eine jede zu bestehen aus:

- 1 Sauptmann,
- 1 Dberlieutenant,
- 1 Lieutenant,
- 1 Keldwebel,
- 2 Gergeanten,
- 4 Unteroffizieren,
- 1 Sprigenmeifter,
  - 2 Robrführern,
  - 1 Tambour,
  - 1 Orbonnang und
  - 60 Mann,

Bebe biefer Compagnien gebort einem Stadtquartier an. Rur bas erfte Quartier bat bereit zwei.

Sammtliche Ober- und Unteroffiziere, sowie bie Mannschaften muffen so nabe als möglich bem Sprigenhause ber Compagnie, zu ber fie gehören, wohnen.

Die hiernach burch Wohnungeanberung nothwendig werbenben Butheilungen, sofern hierburch bie nothwendige Starfe einer Compagnie nicht beeintrachtigt wird, find von

1125 Mann.

Rabr zu Sabr vorzunehmen und bebufe Anzeige ber Bobnungeveranderungen befondere Borfebung in ber Dienftordnung gu treffen.

### S. 10.

- Die 16. Compagnie beftebt aus Arbeitern gur Berbeifchaffung von Löschmaterial und Berathichaften und fonftiger Arbeitebulfe. Gie besteht aus:
  - 1 Sauptmann,
  - 1 Dberlieutenant.
  - 3 Lieutenante,
  - 2. Felowebel, 1916 . Vel 16 2029 attoutes
  - 6 Gergeanten,
  - 11 Corporalen.
  - 2 Ordonnangen,
  - 171 Mann gu 6 Feuereimermagen,
    - 1 Tambour.

### S. 11.

- Die 17. Compagnie wird aus Baubandwerfern ge= bilbet und besteht aus:
  - 1 Sauvimann.
  - 1 Oberlieutenant.
  - 2 Unterlieutenants.
  - 1 Keldwebel,
    - 5 Gergeanten.
  - 7 Corporalen,
    - -92 Mann.

Die 18. Compagnie (Nettungemannschaft) besteht aus Leuten, welche besonders tauglich zur Rettung von

Menfchen Bund Geratbicaften aus brennenben Bebauben finden and con reign ? bet hour ears. " auf an er a Die eine Balfte biefer Dannfchaft ift mit furgen Grwehren bewaffnet und verfieht ben Bachtbienft gur Giches rung bes Gigenthums mabrent bes Brandes, Bini 3

Die andere Balfte bat bie Rettungsgeratbichaften gu bedienen. Sie beffebt aus: de mein. G n ein. C

1 Sauptmann,

1. 21 Dberlieutenant, de la mittel iben (1

2 Unterlieuteminte, la & dan gaff in

1 Keldwebel,

ar diem bet ten ich onight? 4: Sergeanten; proche 220 Mauns E. U.

11 harry 18 1 Unteroffizieren, a fiele S. T. enguebende ert

2 Tambours.

in a mode Deconnant, no"

199 0200 mannie ihm song land on manag

undilinearie - " nor a S. 13.

Anim Muffer biefen 18 Compagnien find 4 Compagnien aus Bewohnern vor ben Stadtthoren gur Bebienung ber 4 gu biefein Bebufe an geeigneten Bunften vor ben Thoren untergubringenben Sprigen ju bilben, welche fe aus

1 Lieutenant,

Ber Compagnic m. Jelowebel, an ofenganob orie de dag a 1 Sergeant, feld architecture of

an furb 2 Unteroffizieren, ber bat ben upt

1 Tambour ober Borniff und 1191

enthebre 30, Mann and a gold the grant of the 100 Hi

Total & 36 befteben. Ter, re it er grafier in Ciner iftigia

I. Bur Aufficht über bie Raffe bes Batafuons und

über-die Löfchgeräthschaften, zur Controlle der Rechnungsführung, zur Mitwirfung bei Ofsizier- und Chargen-Wahlew sowie, bei Feststellung der Dienstordnung wird ein Bataillonsausschuß gebildet.

Diefer Ausschuß beftebte. ....

- ne periad) aus bem Major bes Bataillons,
  - 2) einem Sauptmann,
  - 3) einem Dber- ober Unterlieutenant,
  - 4) zwei Unteröffizieren, einschließlich ber Sprigenmeifter und Nohrführer, und
  - 5) feche Behrmannern.
- II. Der Major ift vermöge feines Grades Mitglied bes Ausschusses. Die übrigen Mitglieder werben gewählt und zwar:
  - 1) bie beiden Offiziere von den fammtlichen Offigieren des Bataillons, mit Ausnahme des Majors;
- 2) die beiden Unteroffiziere von den fammtlichen dus und Unteroffizieren des Bataillons mit Einschluß nit ber Sprigenmeister und Rohrführer 3 majoren's
- Defreife: Beife Behrmanner von den fammtlichen om Wehrmannern bes Bataillons in folgender Beise:

Jebe Compagnie wählt Ginen Wahlmann; bie fämmtlichen Wahlmanner treten zufammen und wählen die für den Ausschuß ersforberlichen Wehrmanner.

- III. Ein jedes gemählte Mitglied bes Ausschuffes bleibt vom Tage seiner Wahl an vier Jahre lang in bemfelsben, ift jedoch wieder mablbar.
- IV. Der Major führt ben Borfit im Ausschuffe und wird im Berbinderungsfalle durch ben im Ausschuffe be-

findlichen hauptmann vertreten. Ueber bie Art ber Geschäftsbehandlung bestimmt eine vom Ausschuß felbst festzustellende Geschäftsordnung.

### §. 15.

Bur Erhaltung und herstellung ber Losch und Rettungsgeräthschaften, sowie zur Berichtigung sonst nöthiger Auslagen bedarf ber Major des Löschbataillons nur, sofern die Auslagen den Betrag von fl. 50 übersteigen, die Ermächtigung des Polizesamts, vorzusgesest, daß durch die Ausgabe der jährliche Bedürsnisstand des Bataillons nicht überschritten wird.

### 5. 10 1. 1. 1. 16. 16. 16. A ASSETTED INTE

Ueber etwaige Uniformirung ober fonftige Musgeichenung wird eine ju erlaffenbe Dienftordnung bestimmten.

Die Dienstordnung wird von dem Ausschuffe bes Bataillons entworfen und von dem Kriegszeugamt bestätigt.

### §. 17.

Alle Ober- und Unteroffizierstellen werden burch Bahl befett.

### §. 18.

Bei ber Wahl eines Unteroffiziers machen die Offiziere ber betreffenden Compagnien unter Zuziehung ber Unteroffiziere einen Borschlag in breifacher Anzahl, aus welchen die Mannschaft ber Compagnie den Unteroffizier wählt. Der Gewählte ist verpflichtet, die Stelle mindestens auf ein Jahr anzunehmen. Antilden Handinger vo. 11 (2) i der der Ger Ger

Der Fahnentrager wird von fammilicen Diffigieren bes Bataillons gewählt und von bem Chef beffelben beftatigt. Sollte fich ber Bemablte fur bie Stelle nicht geeignet zeigen, fo hat er auf Befdluß bes Offiziercorps in feine frühere Stelle gurudgutretenage - matiente in

loi gun moll, sidhills of 20. 100 gas monarcall

ere flerie just de rebenance it nötbiger

Bum Offizier fann Riemand gewählt werden, ber nicht bie Stelle eines Unteroffigiers beffeibet bat. see "insqual cer i British Leading in the Board and

6. 21. Bie mithebendh cam

Bei anderen Offizieremablen macht ber Ausschuß bes Bataillons, verstärft burch zwei von ber betreffenden Compagnie au mablende Unteroffiziere und feche von ber Compagnie gleichfalls biergu erwählte Wehrmaimer, einen Borfolag in breifacher Angabl, Aus ben Borgefchlagenen mablen alebann bie Dffigiere bes Baraillone. Der Wes wählte wird bem Genate gur Bestätigung vorgefclagen und erhalt ein feinen Rang bezeichnenbes Patent.

Mass drait not ber maral by to shall be not 2 and Der Major wird von fammtlichen Offizieren bes von ibm zu befehligenden Bataillons gewählt und bem Genat jur Bestätigung vorgeschlagen. Die Babl felbft ift weber burch Dienstgrad bes ju Bablenben, noch auch auf bie Mitglieber bes Bataillons beschränft.

ous areas a comer €.123.0100 acres a ma ota di

welchen bie Mangradaie der Gengranne den Grennefizier Behrmauner, welche im Dienft verwundet ober fonft in ber Urt forperlich beschädigt worden find, daß fie ihren Unterhalt nicht mehr erwerben können, soll nach von bem Majore unter Bernehmung des Ausschusses auf dem Dienstewege erstatteten Berichte für die Dauer dieser Unfähigkeit ein nach ihren Berhältnissen abzumessender, jedoch auf das Rothwendige beschränkter Unterhalt gewährt werden. Gleisches wird der Familie der Wehrmanner zugesichert, welche in Folge der Ausübung ihres Dienstes das Leben verlieren. Diesen Unterhalt hat der Senat zu gewähren, vorbehaltlich des Rückgriffs an rechtlich näher Berpflichtete.

### Transitorische Bestimmung.

Berpflichtet zum Eintritt in bas Loschbataillon find alle Mannschaften vom vollendeten 21. bis zum 45. Lesbendschre, welche zwar in die Stadtwehr bereits eingestheilt wurden, aber noch nicht zu einem Stadtwehrdienft herbeigezogen worden sind.

Beschloffen in Unserer Großen Ratheversammlung, ben 4. November 1851.

(Bublicirt im Amteblatt ben 6. Dovember 1851.)

Hinserbalt nicht mehr einsichen Igunen, fell nerd von dem Wagiger nieder Rinnlang gestellte nicht her Konten der Staten der Konten d

### gungmarfielt achftreil, eine

Acceptate pan Cincip on cas Constraiton pod alic M cons. ion veni ve consent V. at ven V. et bened con vedes and in the Son veder besens engathere powered they consented in consent sensitivities probedy consent above they.

Phicklessen in Univer Gregor nan vorlandung, ren k. revender 1941.

Subticer un Amieciair ben I. Assember 1904.)

## Gefet,

Die

### Erhebung der Ginkommensteuer

für bie

Jahre 1851, 1852 und 1853

betreffenb.

### Wir Burgermeister und Rath

der freien Stadt Frankfurt

verordnen hiermit, auf verfaffungemäßigen Befchluß ber gesetzgebenden Bersammlung vom 30. October 1851, wie folgt:

§. 1.

Für bie Jahre 1851, 1852 und 1853 wird bie Einfommensteuer unter nachfolgenden Bestimmungen beibehalten und beren Ertrag lediglich zur Berginfung und Minderung ber Staatsschuld verwendet.

§. 2.

Die Einkommensteuer ist zu entrichten:
3010 a) Bon allen Bürgern, beren Wittwen, Sohnen und Tochtern und überhaupt von allen Angeho.

Gef., u. Stat. Samml. 11r 2d. 12

rigen ber Stadtgemeinbe, welche ein felbftftanbiges Ginfommen haben ; -

b) von allen babier wohnhaften und zugleich bier Erwerb habenben Fremben, mit Ausnahme bes Dienftgefindes und ber Sandwertsgefellen, fo wie Derjenigen, welche bereits eine Bermiffionege= buhr an bas Bolizeiamt entrichten;

von allen Denjenigen, welche mit liegenden Gu. tern in hiefiger Stadt und beren Bemarfung angefeffen find und weber in einem verfonlichen Berband ju hiefiger Stadt fteben, noch einen Erwerb bahier haben ;

d) von allen Bormunbern ober fonftigen Stellvertretern und Administratoren aller fowohl öffentlichen als Gemeinbe-, Brivat-, milben Stiftungen und Corporationen. 

Bon Allen, welche nach S. 2 bie Ginfommenfteuer ju entrichten haben, ift beren gefammtes Ginfommen in eine Declaration ju bringen, mag es aus eigenem ober nutnieflichem Bermogen herfommen. Das fteuerbare Ginfommen von völlig gefonderten Stiftungen zu bestimmten wohlthätigen 3meden, auch wenn lettere einer icon beftebenben Unftalt ober Abministration jur gefonberten Mitverwaltung übergeben worben find, barf jeboch, infofern und fo lange bie Bermaltung folder Stiftungen in ber That abgesonbert geführt wirb, besonbers beclarirt merben.

### 6. 4.

Die Gintommenfteuer ift von bem gefammten fteuerbaren Gintommen bes Steuerpflichtigen, ohne Unterschieb,

if it immeren ibne Grant in it it

ob berfelbe es von hier ober von ausmarts bezieht, ober hier ober auswarts erwirbt, ju entrichten.

Musnahmen hiervon treten nur in folgenben Fallen ein:

- a) Ausburger, b. h. alle Diejenigen, welche in bem ftadtifchem Berbande fteben, ihren Bohnfit aber nicht babier, fonbern mit obrigfeitlicher Erlaubnif auswarts haben, find ber Ginfommenfteuer nur für benjenigen Theil ihres Ginfommens unterworfen, welchen fie entweder aus babier angelegtem ober von hier ftammenbem Bermogen begieben ober welchen fie bei ihrem Gintritt in ben biefigen ftabtifchen Berband bierber eingebracht haben. Diefelben find jedoch verpflichtet, fur bie richtige Abführung ihrer jährlichen Steuerbeitrage bei ber Gintommenfteuercommiffion genugenbe Caution ju hinterlegen, auch einen bier mohnenben Bevollmächtigten ju bezeichnen, welchem eintretenden Falls Mittheilungen ber Steuerbehörbe an ben betreffenden Steuerpflichtigen infinuirt werben fonnen;
- b) hiesige Burger, welche Grundeigenthum auf hiesigem Gebiet, jedoch außerhalb ber Stadt und beren Gemarkung, besihen und rüdsichtlich besselben zu ben Staatssteuern für das hiesige Landsgebiet zugezogen werden, find in Ansehung bes Einkommens aus biesem Grundeigenthum ber Einkommensteuer nicht unterworfen;
- c) Diejenigen, welche mit liegenden Gutern in hiefiger Stadt und beren Gemarkung angefeffen find, und weber in einem perfonlichen Berband zu hiefiger Stadt ftehen, noch einen Erwerb dahier haben, haben die Einkommensteuer nur von dem

Ertrag biefer liegenben Buter, ober, wenn fie in Selbftbenupung fteben, von bem Berthanfdlag biefer Gelbftbenugung ju entrichten.

Gleicher Besteuerung unterliegen auch alle von Fremben bypothefarifch babier angelegten

Capitalien.

### 6. 5.

Als fteuerbares Gintommen werben erflart bie ge= fammte jabrliche Ginnahme, und gwar:

- 1) bie fahrlichen Binfen, Renten und Dividenden von um Berginfung ausftehenben Capitalien aller Art, von Sandlungscapitalien, von Staatspapieren, Rentenscheinen, Actien und fonftigen ginstragenben Schuldtiteln, gleichviel ob folche Binfen, Renten u. f. w. als folche gablbar find ober bem Capital jumachfen;
- 2) bie jahrlichen reinen Ginfunfte aus Grundrenten, Naturalerträgniffen, Gelbs ober Raturalpacht von Butern und Grunbftuden, aus Miethzinfen von Baufern, Wohnungen und Garten, einschließlich beffen, mas burch ben Befit, Gebrauch und Benuß von eigenen Gutern, Saufern, Bohnungen und Garten verwohnt und verbraucht wird;
- 3) bas jahrliche reine Gintommen aus Runften, Biffenschaften und gelehrten Beschäftigungen, geiftlichen und Lehramtern, aus ber Abvocatur, ber argtlichen und wundargtlichen Praris, bem Notariat und ber Privatunterrichtsertheilung;

bas jahrliche Gintommen aus Befoldungen, Dienftemolumenten und Dienftwohnungen, Benfionen,

Ruhegehalten und Wartegelbern;

5) ber jährliche reine Ertrag aus Sanblungsunternord ninehmungen und Handlungsgeschäften aller Art, us ihnu aus Fabrisbetrieb und aus größeren gewerblichen Unternehmungen;

dinternehmungen;

ber jährliche reine Ertrag aus Handwerfen, Pro
gung festonen, Krämereibetrieb und Handtirungen aller

Art und aus sonstigen nicht besonders genannten ge
kas werblichen Beschäftigungen und Nahrungszweigen,
einschließlich Dessen, was ein Zeder für sich, seine Familie

und sein Gesinde zum Unterhalt, Kleidung, Wohnung und

Haushalt jährlich bedarf und verwendet hat.

### §. 6.

Der Betrag ber Einkommensteuer eines jeben Steuer= pflichtigen bestimmt fich nach bem in ber anliegenden Ginkommensteuertabelle bem steuerbaren Einkommen entsprechenden Steuersas.

### S. 7.

Diejenigen Steuerpflichtigen, welche im Laufe eines Jahres bahier aufgenommen ober in ben Besitz eines selbstständigen eigenen Einkommens gekommen sind, werden erst mit Anfang bes barauf folgenden Jahres in die Steuerrolle eingetragen, wohingegen Diejenigen, welche ans dem Steuerverband treten, die volle Steuer für das Semester, in welchem der Austritt erfolgt, zu entrichten haben, wobei der Steuersatz des vorhergegangenen Jahre maßgebend ift.

### S. 8.

Der bereits bestehenben, aus Mitgliebern bes Senats und ber ftandigen Burgerreprafentation zusammengesehten Einfommensteuercommission ift bie Ausführung bieses Gefetes, die Erhebung ber Einkommensteuer und die Beforsgung ber einschlagenden Geschäfte übertragen, zu beren Erledigung sie das Geeignete anzuordnen und bekannt zu machen hat.

Bur Prüfung und Feststellung ber von biefer Steuerbehörde beanstandeten Steuerbeitrage wird eine Schapungscommifffon bestellt, über deren Busammensehung und Birfungefreis das im Anhang befindliche Geset das Nahere bestimmt.

### §. 9.

Jeber Steuerpslichtige hat für jedes Steuerjahr ben ihn nach gesehlicher Bestimmung treffenden Steuerbetrag mittelst einer vorschriftmäßigen Declaration bei der Steuerbehörde anzugeben. Für die Einreichung dieser Declarationen bestimmt die Einkommensteuercommission alljährlich eine Frift, welche öffenlich bekannt gemacht wird. Wer innerhalb dieser Frist keine Declaration einreicht, wird so angesehen, als ob er es seinerseits bei seiner zulest abgesgebenen Steuerbeclaration oder bei dem zulest abgeführten Steuerbetrag belassen will.

Transitorisch sollen die nach dem Geset vom 30. December 1847 für das Jahr 1850 beclarirten Steuerbeiträge, wenn der Steuerpflichtige innerhalb der bestimmten Frist feine neue Declaration einreichen wird, als für das Steuerjahr 1851 beclarirt angesehen werden.

Rach Ablauf ber gesetten Frist werden Orclarationen, welche eine Berringerung bes zulett beclarirten ober bezahlten Steuerbetrags enthalten, nicht mehr zugelaffen.

Reu eintretende Steuerpflichtige, welche die Declaration innerhalb der Frift unterlaffen, verlieren das Recht ber Selbstfafffon fur das betreffende Steuerjahr.

#### S. 10.

Kindet die Steuerbehörde ben beclarirten ober gulett bezahlten Steuerbeitrag nach ben bekannten oder muthmaß-lichen Berhaltniffen der Steuerpflichtigen unzulänglich, so kann sie die Festsetzung bes Steuerbeitrags für das betreffende Steuerjahr der Schätzungscommission überweisen.

Für folche neu eingetretene Steuerpflichtige, welche rechtzeitige Declaration ganglich unterlaffen, hat bie Beftegung bes Steuerbeitrags für bas betreffenbe Steuerjahr sofort burch bie Schätzungscommission zu geschehen.

### §. 11.

Erachtet bie Schägungscommission ben beclarirten ober zulest bezahlten Steuerbeitrag ben muthmaßlichen ober bekannten Berhältniffen bes Steuerpflichtigen entsprechend, so hat es bei bem beclarirten ober zulest bezahlten Steuerbetrage für bas betreffenbe Steuerjahr sein Bewenden.

Findet fich bagegen bie Schätungscommission veranlaft, einen erhöheten Steuerbeitrag anzuseten, fo richtet fich bas Berfahren nach ben Borfchriften bes anliegenben Gefetes.

### §. 12.

Die Steuerbehörbe wird nach erfolgter Aussertigung ber Steuerzettel eine Frift bestimmen und bekannt machen, innerhalb welcher die Steuerbeitrage bei ihr gegen Empfangs, bescheinigung abgeführt werben muffen.

Wird biese Frist versaumt, so wird ber Steuerbetrag bei bem Pflichtigen, resp. bei ben Bevollmächtigten aus wärtiger Steuerpflichtigen, gegen Empfangsbescheinigung erhoben, und falls berselbe an bie Steuererheber auf beren Anforberung nicht entrichtet werden wurde, auf executivis

fchem Bege von bem Steuerpflichtigen, refp. beffen Burgen, beigetrieben.

### §. 13.

Mit erfolgter Abführung des Steuerbeitrags und hinausgabe der Steuerquittung an den Steuerpflichtigen ift derfelbe seiner Steuerpflicht für das betreffende Jahr als erlebigt anzusehen; es darf hierauf nicht weiter zurückgesommen werden und es haben alle Nachforschungen und alle weiteren Reclamationen über und wegen geleisteter Beiträge zur Einsommensteuer des betreffenden Jahres ganzlich und für immer zu unterbleiben.

### §. 14.

Die Mitglieber ber Einkommensteuercommission und bas Umtspersonal sind, erstere bei dem Senate, letteres burch die Einkommensteuercommission mit einem besonderen Eide der Verschwiegenheit zu belegen, welcher nach Massabe ber in gegenwärtigem Gesetze enthaltenen Bestimmungen zu normiren ist.

### §. 15.

Die Einkommensteuercommission ist verpflichtet, alle Rachweisungen und Scripturen, woraus ber Betrag ber beclarirten ober angesehten Steuerbeträge entnommen werben kann, nach Ablauf von vier Jahren und ohne Busrückbehaltung von Abschriften zu vernichten.

Beschlossen in Unserer Großen Ratheversammlung am 11. November 1851.

## Ginkommenskener Zabelle ...

ber für bie

Jahre 1851, 1852 und 1853 ju gablenden Gintommenfteuer.

| Cinkonnicu.                          | Stener-<br>betrag. |     | Cinkommen                                          |          | Steuer-<br>betrag. |      |
|--------------------------------------|--------------------|-----|----------------------------------------------------|----------|--------------------|------|
| von 1 8 1 Ce bis                     | a                  | Tre | von (%                                             | (1) bis  | A.                 | fr.  |
| ft ft. 99                            | - (                | 15  | ft. 2900 -                                         | fl. 2999 | 16                 |      |
| = 100 - = 199                        | - 1447             | 30  | <b>3000</b> -                                      |          | 17                 | -    |
| · 200 - · 299                        | - (15/             | -   | = 3100 -                                           | 3199     | - 18               | 4    |
| <b>300 - 3 399</b>                   | - 17               | 30  | s 3200 -                                           | ≥ 3299   | 19                 | 1    |
| = 400°- = 499                        | - 12               | -1  | s 3300 -                                           | 3399     | 20                 | 1    |
| = 500 - = 599                        | - '2               | 30  | > 3400 -                                           | > 3499   | 21                 | -1 - |
| = 600 - = 699                        | - 3                | -   | <i>≈</i> 3500 -                                    | ≥ 3599   | - 22               | -    |
| × 700 - × 799                        | 3                  | 30  | = 3600 L                                           | 3699     | - 24               | 2    |
| = 800 - = 899                        | 4                  |     | <i>≥</i> 3700 -                                    |          | 26                 | _    |
| <ul><li>900 - </li><li>999</li></ul> | 4                  | 30  | = <b>3800</b> -                                    |          | 28                 | -    |
| = 1000 <b>-</b> = 1099               | 5                  |     | = <b>3900</b> -                                    |          | 30                 | -    |
| <pre>= 1100 - = 1199</pre>           | 5                  | 30  | <i>≥</i> 4000 -                                    |          | 32                 |      |
| <b>= 1200 - = 1299</b>               | 6                  | -   | = 4100 <b>-</b>                                    |          | 34                 | -    |
| <i>≈</i> 1300 - <i>≈</i> 1399        | 6                  | 30  | = 4200 <b>-</b>                                    |          | 36                 | -    |
| = 1400 - = 1499                      | 7                  |     | = 4300 <b>-</b>                                    |          | 38                 | -    |
| = 1500 - = 1599                      | 7                  | 30  | = 4400 <b>-</b>                                    |          | 40                 | -    |
| = 1600 - = 1699                      | 8                  |     | = 4500 <b>-</b>                                    |          | 42                 | -    |
| = 1700 - = 1799                      | 8                  | 30  | = 4600 <b>-</b>                                    |          | 44                 | -    |
| = 1800 - = 1899                      | 9                  | -   | <i>≥</i> 4700 -                                    |          | 46                 | -    |
| = 1900 - = 1999                      | 9                  | 30  | = 4800 <b>-</b>                                    |          | 48                 | -    |
| = 2000 - = 2099                      | 10                 | 00  | ≥ 4900 <b>-</b>                                    |          | 50                 | _    |
| <b>2100 - 2199</b>                   | 10                 | 30  | ≥ 5000 <b>-</b>                                    |          | 52                 | -    |
| = 2200 - = 2299<br>= 2300 - = 2399   | 11                 | 20  | ≥ 5100 <b>-</b>                                    |          | 54                 | -    |
| = 2400 - = 2499                      | 12                 | 30  | <i>≥</i> 5200 -                                    |          | 56                 | _    |
| = 2400 - = 2499<br>= 2500 - = 2599   | 12                 | 30  | <i>≥</i> 5300 -                                    |          | 59                 | _    |
| = 2600 - = 2699                      | 13                 | 50  | <i>5</i> 400 − <i>5</i> 500 −                      |          | 62                 | -    |
| ≥ 2000 - ≥ 2099<br>≥ 2700 - ≥ 2799   | 14                 |     | ≈ 5600 -                                           |          | 65<br>68           | -    |
| 2800 - 2899                          | 15                 |     | <i>5</i> 700 − 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |          |                    | -    |
| > 2000 = > 2099                      | 10                 |     | > 0100 -                                           | > 2188   | 71                 | _    |

| Ginkommen.         |                      | Steuer-<br>betrag. |     | Einkommen.         |                  | Steuer-<br>betrag. |      |
|--------------------|----------------------|--------------------|-----|--------------------|------------------|--------------------|------|
| von                | bis                  | fl.                | fr. | von                | bis              | fl.                | fr   |
| fl. 5800 -         | > 5899               | 74                 | -   | fl.7200 -          | × 7299           | 116                |      |
| <b>= 5900 -</b>    | > 5999               | 77                 | _   | × 7300 -           | > 7399           | 119                |      |
| 6000 -             | <i>≥</i> 6099        | 80                 | -   | = 7400 -           | × 7499           | 122                | _    |
| 6100 -             | ≈ 6199               | 83                 | -   | = 7500 -           | 7599             | 126                | _    |
| <i>s</i> 6200 -    | <i>≈</i> <b>6299</b> | 86                 | -   | <i>≥</i> 7600 -    | ≈ <b>7699</b>    | 130                | _    |
| <i>=</i> 6300 -    | s 6399               | 89                 | -   | = 7700 <b>-</b>    | 7799             | 134                |      |
| <i>=</i> 6400 -    |                      | 92                 | -   | <i>≥</i> 7800 -    | ≈ 7899           | 138                | _    |
| <i>&gt;</i> 6500 - | <i>≤</i> 6599        | 95                 | -   | <i>&gt;</i> 7900 - | <i>&gt;</i> 7999 | 142                |      |
| <i>=</i> 6600 -    |                      | 98                 | -   | = 8000 <b>-</b>    | <i>≈</i> 8099    | 146                | _    |
| <i>=</i> 6700 -    |                      | 101                | -   | = <b>8100</b> -    | <i>≈</i> 8199    | 150                | -    |
| = 6800 <b>-</b>    |                      | 104                | -   | <i>≈</i> 8200 -    |                  | 154                | _    |
| <i>=</i> 6900 -    |                      | 107                | -   | <i>≈</i> 8300      |                  | 158                | _    |
| = 7000 <b>-</b>    |                      | 110                | -   | = 8400 <b>-</b>    |                  |                    | _    |
| <i>≥</i> 7100 -    | × 7199               | 113                |     | = 8500 fo          | weit es rei      | ht 2 Pr            | ocen |

## Geset,

bie

### Wahl, Ernennung und ben Wirkungefreis

einer

Schagungscommiffion für die Ginkommenfteuer

betreffenb.

### Wir Bürgermeifter und Rath

ber freien Stadt Frantfurt

verordnen hiermit, auf verfaffungemäßigen Befchluß ber gesetgebenden Bersammlung vom 30. October 1851, wie folgt:

§. 1.

Der Ginfommenfteuereommiffton ift eine Schapunges

commiffion beigegeben.

Die Schähungscommiffion besteht aus 24 Mitgliebern, welche aus ben Stadtburgern, jedoch mit Ausschluß ber Mitglieder bes Senats, erwählt werben. Bahlbar ift jeder in die gesetzgebende Bersammlung wählbare Stadtburger, sowie jedes Mitglied ber ftandigen Burgerreprafentation, welches nicht zur Ginkommensteuercommission beputirt ift.

Die Bahl ber Mitglieber ber Schapungecommiffion geschieht mit absoluter Stimmenmebrheit burch einen Bablausschuß von neun Berfonen, ju welchem ber Genat, Die ftandige Burgerreprafentation und Die fünfundvierzig von ben Stadtburgern jur gefehgebenben Berfammlung ermablten Mitglieder je brei burch eine jebe ber genannten Behörden aus ihrer eignen Mitte mit abfoluter Stimmenmehrheit gu mablende Mitglieber abordnen.

recommendated of the militario expensibility

Bur Unnahme biefes Unites ift jeder bier wohnende Stadtburger verbunden, ber nicht burch Alter ober Rrantheit verhindert ift. Solche Berhinderungen und baraus nachzusuchende Diepensationen find bei bem Genate anun die Stelle ber Austretenben find von bem Babl-

ausschuß andere Ditglieder gu wählens . . 720

Die Umtebauer ber Schahungscommiffion ift fur bie breijahrige Dauer ber Finangperiode festgefest. Rach 216lauf berfelben barf ein Mitglied ber Schapungscommiffion eine Reumahl für bie nachftfolgende breijahrige Beriobe ablebnen. ediena filan in errigen.

odin if the date their grante grant it in infleand the first force and the first and

Die Mitglieder ber Schapungecommiffion find gur Berichwiegenheit verpflichtet und haben biefe vor bem Senate burch folgenden Gib anzugeloben:

> "Bo fdwore, bag ich ohne Bunft und ohne Sag Niemanden ju Liebe, noch ju Leibe und ohne

Rudficht auf irgend ein verfönliches Berhältniß, ben Obliegenheiten ber Schätungscommission gestreulich nachkommen, auch Alles, was mir in meiner Eigenschaft als Mitglied ber Schätungscommission über die Bermögensverhältnisse und die Einsommensteuerbeiträge der Steuerpslichtigen befannt werden wird, so wie alle darüber stattssindenden Berhandlungen, bis in mein Grab geheim halten will, so wahr mir Gott helse."

### §. 6.

Die Schätungscommission wird in zwei Sectionen von je zwölf Mitgliedern ihre Amtsobliegenheiten versrichten und durch eine Geschäftsordnung die Form ihrer Berhandlungen und Entscheidungen sestseen. Die der Schätungscommission zur Erledigung überwiesenen Fälle werden an die beiden Sectionen gleichmäßig vertheilt. Bur Fassung eines gultigen Beschlusses muffen in einer Section mindestens sieben Mitglieder anwesend seyn.

### v. O. norski 7. olini m. b. e. of non-gon-proles M. on on Violen (for or mostler)

Die Schabungscommission, beziehungsweise beren Sectionen, haben nach Borschrift bes Ginsommensteuergesets die Steuerbeiträge ber neu eintretenben Steuerpssichtigen, welche bie Einreichung einer Declaration inners halb ber vorgeschriebenen Frift unterlassen, haben, sowie bie beclarirten ober zuleht bezahlten Steuerbeiträge, welche von ber Einsommensteuercommission beanstandet werden, auf Berlangen ber letteren zu prufen und sestzustellen.

### મારા કે તેમાં જાણા માટે છે. જે છે કે કે કે મારા છે. તે એ માના કા કાર્યો

nepungialed nich fermin beit eine geles promotopriche Diefe Brufung und Bestimmung bes Steuerbeitrags richtet sich mit Rudsicht auf ben Tarif nach ben befannten

ober muthmaßlichen Berhaltniffen bes Steuerpflichtigen, welche bie betreffende Section ber Schäpungscommiffon zu eruiren hat.

### S. 9.

Handelt es fich um Brufung und Festftellung bes Steuerbeitrags eines neu eingetretenen Steuerpflichtigen, welcher wegen unterlaffener rechtzeitiger Einreichung einer Declaration, gemäß \$. 10 bes Einkommensteuergesehes, für diesmal des Rechts der Selbstassion verlustig geworden ift, so hat der Beschluß derjeuigen Section, welcher ber betreffende Fall zugetheilt worden ift, endgultige Kraft.

#### S. 10

Betrifft die Schähung seboch einen declarirten oder zulest bezahlten Steuerbeitrag, welcher von der Einsommenstenercommission beanstandet worden ist, und der Steuerpslichtige will sich bei der von der betreffenden Section ergangenen und ihm mitgetheilten Entscheidung nicht beruhigen, so steht demselben das Recht der Berufung an die andere, bei der ersten Schähung nicht betheiligte Section zu, und hat derselbe zu dem Ende innerhalb 10 Tagen nach Erlassung des Bescheids vor letzterer Section zu erscheinen, und seine etwaigen Einwendungen vorzutragen, widrigenfalls es bei dem ihm angezeigten Steuerbeitrag sein desinitives Bewenden behalt.

Erscheint seboch ber Steuerpflichtige innerhalb ber vorgedachten zehntägigen Frist vor ber betreffenben Revisionssection, so hat dieselbe die von bem Steuerpflichtigen abzugebenden schriftlichen oder mundlichen Erklarungen entgegenzunehmen, und hierauf bessen Steuerbeitrag endställig festzusehen!

### S. 11.

Die Einwendungen gegen Steueranfate (§. 10) muffen in der Regel von dem Steuerpflichtigen felbst vorgetragen werden. In Abwesenheit ober Krantheitsfällen ift jedoch Bertretung durch einen Bevollmächtigten gestattet.

### §. 12.

Die Beichluffe ber Schabungscommiffion geben an bie Einkommensteuercommiffion jum Bolljuge.

### S. 13.

Die Form ber Geschäftsbehandlung zwischen ber Ginfommensteuer und ber Schätungscommission bleibt gegenseitiger Berftändigung zwischen beiben Behörden überlaffen.

Beschlossen in Unserer Großen Ratheversammlung, ben 11. November 1851.

(Bublicirt im Amteblatt ben 18. Rovember 1851.)

#### 11 2

The Edinburga and and and east of the following the solution of the first partial for the following the first partial and the first following the first content of the first content in the first of the

#### 51 3

The Berliner to be for majorithm and an effective

#### Gt v

Die Korm ver Geibairscehntelung weischen den kommenfener und bei Schigiongeromalissen eleibt geneufeitiger Verfidubigung preichen beiden Beberden überlaften.

Beschloffen in Unserer Großen Ratheversammlung, ben 11. November 1851.

and to for Jan.

(Bubl...rt im Ameerlati ben 18. Revember 1051.)

## Geset,

Die

### Ausgabe von Rechneischeinen

betreffend.

### Wir Burgermeifter und Rath

ber freien Stadt Franffurt

verordnen hiermit auf verfassungemäßigen Beschluß ber gesetzgebenden Bersammlung vom 12. Januar 1852, wie folgt:

- 1) Das Rechneis und Rentenamt wird ermächtigt und beauftragt, von ben burch vorbere Gesche creirten und zulest burch Geset vom 24. December 1850 (Geset, und Statutens Sammlung Bb. X. S. 378) bis 1. Februar 1852 prolongirten Rechneischeinen im Betrag von vier Millionen Gulben
  - 1) zwei Millionen
    - a) fowohl zum Anfauf von ungeprägtem Gold und Silber und keinen festen Cours habenden Goldund Silbersorten, nach einem von dem Rechneis und Rentenamte zu bestimmenden und zu veröffentlichenden Tarif zu verwenden, und gegen Entrichtung von 1/3 pCt. den Berkaufern die Be-

Bei. u. Stat. Samml. 11r 200.

fugniß einzuräumen, bie also verkauften eblen Metalle ober Mungsorten innerhalb breier Monate vom Tage bes Verkaufes um benfelben Preist gegen Erlegung bes bafür erhaltenen Betrags in Rechneischeinen ober in ben in bem Gesege vom 23. Januar 1838 bezeichneten Geldsorten wieder an sich zu kaufen, wie auch

- b) zu Vorschüssen, gegen Verpfändung von Frankfurter Stadt-Obligationen der verschiedenen Anleben bis zur Hälfte ihres Nennwerthes, in der
  Weise zu verwenden, daß der Verpfänder dem
  Rechneis und Rentenamte über den ihm darzuleihenden Betrag zugleich einen bis zur Rückzahlung zu 4 pCt. pr. anno verzinslichen, sechs Monate dato oder nach Wahl des Ausstellers auch
  früher rückzahlbaren Sola-Wechsel ausstellt, welcher diesem nach erfolgter Rückzahlung mit dem
  Unterpfande zurückzegeben wird.
- 2) Bon ben übrigen ber vorbezeichneten Rechneischeine bis zu 250,000 Gulben zum Betrieb ber Münze zu verwenden und weitere 1,250,000 Gulben zu unverzinslichen Darleben an die Schuldentilgungs . Commission zu bestimmen, welche durch Hinterlegung bes doppelten Betrags in Franksurter Stadt-Obligationen sicher zu stellen sind, den Rest von 500,000 Gulsten aber außer Berkehr zu sesen.
- II) Diese Rechneischeine zu je 500 Gulben bas Stud von ber Gründung bes Jahres 1849 sind, soweit sie nach gegenwärtigem Gesetz anwendbar erscheinen, bis zum 1. Festruar 1853, mit alleiniger Ausnahme ber Zahlungen für Zollvereins-Abgaben, unweigerlich bei allen Zahlungen wie baares Geld anzunehmen, nach Ablauf bieses Termins aber

außer Berkehr gefetzt und nur an ben gewöhnlichen Zahltagen bes Rechneiamtes von demfelben zurückzuzahlen, nach Ablauf von drei Jahren, von diesem Berfalltage (1. Febr. 1853) an gerechnet, verlieren diese Scheine jedoch allen Werth dergestalt, daß jede Forderung bes Juhabers aus denselben und aus der ihre Ausstellung veranlaßt habenden Uebernahme ebler Metalle oder anderer Werthe geseslich erloschen und gestilgt ist.

Beschlossen in Unserer Großen Ratheversammlung, ben 20. Januar 1852.

(Bublicirt im Amteblatt ben 22. Januar 1852.)

## Geset,

ben

### Ansschlag der Staatsstenern

in ben

Frankfurtischen Landgemeinden für bas Jahr 1852 betreffend.

# Wir Bürgermeister und Rath ber freien Stadt Frankfurt

verordnen hiermit auf verfaffungemäßigen Befchluß der gefeggebenden Berfammlung vom 4. Februar 1852, wie folgt:

### Mrt. 1.

Im Jahre 1852 sollen, insoferne nicht binnen biefer Zeit durch ein, das Steuerwesen von Stadt und Land gemeinschaftlich regulirendes Geset eine Abanderung eintreten sollte, in den zur hiefigen Stadt gehörenden Landgemeinden, nach Maßgabe des unter dem 14. August 1832 erlassenen, das Steuerwesen in den Franksurtischen Landgemeinden betressend Geset und des Nachtrags dazu vom 16. Juli 1839, anderthalb Simplen der darin genannten Steuern zur Staatskasse erhoben werden.

21 rt. 2.

Das Land : Berwaltungs : Amt wird mit ber Boll = ziehung biefes Gefepes beauftragt.

Beschlossen in Unserer Großen Rathsversammlung, am 10. Februar 1852.

(Bublicirt im Umteblatt ben 12. Februar 1852.)

### Ergänzende Bestimmungen

17

dem Gefet vom 11. November 1851.

Bahl, Ernennung und den Wirfungstreis einer Schätzungs-Commission für die Ginkommensteuer

betreffend.

### Wir Burgermeister und Rath

der freien Stadt Frankfurt

verordnen hiermit, auf verfaffungsmäßigen Befchluß ber gesetzgebenden Bersammlung vom 4. Februar 1852, zur Erganzung bes am 11. November 1851 erlaffenen Gesetzes, die Bahl, Ernennung und den Birfnngsfreis einer Schäpungs-Commission für die Einfommensteuer betreffend, wie folgt:

### §. 1.

Wer bie Annahme ber Stelle eines Mitgliebs ber Schätzungs: Commission, ohne bie im Gesetz vom 11. Rovember 1851 naher bezeichneten Grunde und ohne erwirkte Dispensation verweigert, verfällt in eine vom Senat auszusprechende Strafe von fl. 100.

#### S. 2

Bei fortgesetter Verweigerung der Annahme des Amts und wenn die im §. 1 angesette Strase fruchtlos vollzogen worden ist, wird eine Strase von fl. 200, und wenn auch diese fruchtlos seyn sollte, eine Strase von fl. 300 verwirkt.

### S. 3.

Gegen biefe, in §. 1 und 2 ausgesprochenen Strafen, findet fein Anfechtungsmittel Statt, sonbern bie Strafen werben sofort burch ben Fistal vollzogen.

Beschlossen in Unserer Großen Rathsversammlung den 6. Februar 1852.

(Bublicirt im Amteblatt ben 7. Februar 1852.)

is the special of the same of

Application of the second

### Bekanntmachung

ber gwifchen

biefiger freien Stadt' und bem Ronigreiche Gachfen

wegen

### koftenfreier Erledigung von Requisitionen

in Straffallen und Armensachen abgeschloffenen Uebereinfunft.

Im Auftrag Soben Senats wird nachstehende, mit ber Königlich Sachflichen Regierung abgeschlossene Uebereinkunft zur Nachachtung befannt gemacht.

Franffurt a. DR., ben 23. Darg 1852.

Stadt:Ranzlei.

Die Königlich Sächsische Regierung und ber Senat ber freien Stadt Frankfurt find in Betreff ber Bergütung berjenigen Rosten, welche durch Requisitionen in Strafrechts-fällen bei ben beiberfeitigen Gerichtstellen veranlaßt worden, dahin miteinander übereingekommen, daß in allen strafrechtlichen Fällen, in welchen die Bezahlung der Kosten dazu unvermögenden Personen obliegt, oder überhaupt von einer Privatperson nicht gesordert werden fann, nur die Copialien, die baaren Auslagen für Botenlohn und Bost-

gelber, für Berpflegungsgebuhren, Transport und Bewaschung ber Gefangenen und bie Gebühren ber Zeugen und Sachverftandigen berechnet und erstattet werden sollen, wosgegen alle anderen Kosten, einschließlich ber Gebühren für die Gerichtspersonen und ber Stempelbeträge nicht aufgesrechnet werden mögen.

Defgleichen sollen Requisitionen, welche von ben beis derseitigen Behörden in Civilsachen unvermögender Personen an Gerichte des mitcontrabirenden Staates ergeben, von den letteren, sobald die Sache als Armensache bezeichnet, oder sonst von der requirirenden Behörde das Unvermögen der zahlungspflichtigen Betheiligten bezeugt ift, sportels und stempelsrei erledigt und nur die nothwendigen baaren Borläge, einschließlich der Schreibelohne, in Ansag gebracht werden.

Gegenwärtige Erflärung soll, nachdem sie in gleichlautenden Eremplaren beiderseits vollzogen und ausgewechselt worden ift, durch öffentliche Befanntmachung in den beiderseitigen Staaten Araft erhalten und am 4. Juli dieses Jahres in Wirksamkeit treten.

Dates To Fair

(Bublicirt im Amteblatt ben 27. Mary 1852.)

and the first of the second of the second

### publication

bes

### revidirten

### Postvereins. Vertrags.

Nachbem auf ber erften beutiden Boftconferens in Bemäßbeit Urt. 68 bes Deutsch. Defterreichischen Poftvereins-Bertrags bie Bestimmungen bes awifden Defterreich und Breugen gur Grundung bes Deutsch-Defterreichischen Boftvereins unter bem 6. April 1850 abgeschloffenen Bertrags eine Revifion und Bervollftanbigung erfahren baben, auch von Seiten Soben Senats mit Bezug auf ben wegen bes Beitritts ju bem Deutsch Defterreichischen Poftverein amifchen Bevollmächtigten ber freien Stadt Frantfurt und Gr. Durchlaucht bes Fürften von Thurn und Taxis unter bem 31, Mary und 3. April 1851 abgefchloffenen Bertrag bie Buftimmung bagu ertheilt worben ift, bag bie fürftliche Boftvermaltung für biefige Ctabt und beren Bebiet die Bestimmungen bes revidirten Boftvereins-Bertrags genehmige, auch bie Ratificationen fammtlicher Betheiligten erfolgt find, werben nunmehr bie Bestimmungen bes revidirten Deutsch-Defterreichischen Boftvereins. Bertrags in Nachfolgenbem unter bem Unfugen zu allgemeiner Renntniff gebracht:

1) Die Bestimmungen bes revidirten Bostvereins-Bertrags tommen gegenwärtig gur Anwendung bei Brief-Bei.- u. Stat.-Samml. 11r 20. poftgegenftanben, Beitungen und Fahrpoftfenbungen im Bertehr mit nachgenannten Staatsgebieten und Staatsgebietetheilen, ale:

- a) bem Großberzoglich Sachfen-Beimar-Gifenachifchen Ainte Allflädt,
- b) ben herzogthumern Anhalt. Bernburg, Anhalts Röthen und Anhalt-Deffau,
  - c) bem Großherzogthum Baden,
- d) bem Ronigreich Bayern,
- e) bem Bergogthum Braunschweig,
- f) bem Ronigreich Sannover,
- g) ben Fürstenthumern Sobenzollern-Sechingen und Sigmaringen,
- h) bem Fürftenthum Lichtenftein,
- i) bem Großherzogthum Luxemburg,
- k) ben Großherzogthumern Medlenburg . Schwerin und Medlenburg. Strelit,
- 1) ber Defterreichischen Gefammt-Monarchie,
- m) dem Großherzogthum Oldenburg (mit Ausnahme des Fürstenthums Lübed-Gutin),
- n) ber Preußifden Gefamint=Monardie,
- o) bem Ronigreich Sachfen,
- p) bem Bergogthum Sachfen-Altenburg,
- q) ben Unterherrichaften ber Fürstenthumer Schwargburg-Rudolftadt und Schwarzburg-Sondershausen,
- r) bem Fürftenthum Balbed,
- -s) bem Ronigreich Burtemberg, und
  - t) ben freien Stabten Bremen, Lubed und Samburg (ausschließlich bes Zeitungeverfehre mit bem furftlich Thurn und Tarie'ichen Poftgebiet).
- 2) Das herzogthum holftein (sowie bas zum holfteinis ichen Pofigebiet gehörige Oldenburgische Fürstenthum Lübed. Gutin) ift bem revibirten Postvereins-Bertrag

nicht beigetreten und es follen für ben Bertehr mit benfelben vorläufig noch bie Bestimmungen bes urfprunglichen Postvereins-Bertrags zur Anwendung gebracht werben.

3) Die Correspondenz nach Orten des Bostvereinsgebiets fann nach Maßgabe ber hierüber erlassenen Befanntmachung mit Marken frankirt werden. Die Correspondenz nach Ländern, welche dem Postvereine nicht angehören, kann vor Beröffentlichung der erforderlichen Tarife nicht mit Marken frankirt werden, und es findet in dieser Beziehung die in der erwähnten Bekanntmachung enthaltene deßfallsige Bestimmung, wonach diese Correspondenz baar am Schalter frankirt werden muß, vorläusig noch Anwendung.

Unmerkung. Da bie Taren nach verschiebenen fremben Landern, z. B. nach England, ber Schweiz u. f. w., voraussichtlich in der nächsten Zeit nicht unwesentliche Modificationen erfahren werben, so wird auch um beswillen die Frankatur biefer Correspondenz burch Marken zu verschieben seyn.

4) Die Bestimmungen hinsichtlich ber Nachnahmen und baaren Einzahlungen (Urt. 63 und 64) fonnen vorsläufig auf ben Berkehr mit Desterreich nicht angewendet werden.

Franffurt a. M., ben 29. Juni 1852.

In Auftrag Soben Senats:

Stadt-Ranzlei.

# Revidirter

# Postvereins : Vertrag.

Auf ber ersten beutschen Bostconferenz haben die Bestimmungen bes zwischen Desterreich und Preußen zur Gründung bes deutsch-österreichischen Postvereins unter bem 6. April 1850 abgeschlossenen Bertrages eine Revision und Bervollständigung erfahren, und bie Bevollmächtigten zu ber gedachten Conferenz sind, mit Borbehalt ber Ratisication, über nachstehende Fassung des revidirten Bertrages übereingekommen.

# Allgemeine Bestimmungen.

Umfang und 3med bes Bereins.

### 21rt. 1.

Der deutsch-öfterreichische Pofiverein bezwedt bie Feftftellung gleichmäßiger Bestimmungen für die Taxirung
und postalische Behandlung der Brief- und Fahrpostsendungen, welche sich zwischen verschiedenen zum Berein
gehörigen Postgebieten oder zwischen dem Bereinsgebiete
und bem Auslande bewegen.

Defterreich und Preußen gehören bem Poftvereine mit ihrem gesammten Staatsgebiete an. Außer biesen wird berfelbe nur beutsches Gebiet umfaffen. Die Befinnnungen über bie internen Brief- und Fahrpost-Sendungen bleiben ben einzelnen Berwaltungen überlassen.

Bufammengefeste Boftgebiete.

#### 21rt. 2.

Der gesammte Berwaltungebegirt einer jeden Boftabminiftration wird, auch wenn fie mehrere Landesposten im Bereinsgebiete zugleich verwaltet, in dem Berhältniffe zu den übrigen Bereins-Postadministrationen nur als Gin Postgebiet angesehen.

Borbehalt hinfictlich ber Ausübung von Boftregals-Rechten.

#### art. 3.

Durch ben gegenwärtigen Bertrag sollen bie gegenseitigen Rechts und Besitverhaltnisse ber betheiligten Postverwaltungen in Absicht auf die Ausübung von Postregalsrechten in feiner Beise berührt ober in Frage
gestellt werden.

Der Beitritt ber beutschen Postverwaltungen zu bem Postvereine kann nur für ben Umfang ber von benselben nach bem bermaligen Besitztanbe repräsentirten Rechte und Berhältnisse erfolgen. — Sollte in Zufunft bieser Besitzstand eine Aenderung erleiben, so werden die Bestimmungen bes Bertrages auf die in den veränderten Besitztand tretenden Berwaltungen nur so weit ausgedehnt, als barüber zwischen den betheiligten Berwaltungen besondere Einigung erfolgt.

Sicherung u. Befchleunigung bes Poftvertebrs.

#### 21rt. 4.

Jebe jum Bereine gehörige Posiverwaltung ift berechtigt, für ihre Correspondenz jederzeit die Routen zu
benuten, welche die schnellste Beförderung darbieten. Dabei
ist jeder Berwaltung freigestellt, die internationale BereinsCorrespondenz über anderes Bereinsgebiet einzeln oder in
verschlossenen Packeten zu versenden.

Ueber bie Anwendung ber vorstehenden Bestimmung auf die Correspondenz ber hansestädte werden sich die betheiligten Postverwaltungen, so weit solches noch nicht geschehen, auf Grund ber bestehenden Rechtsverhältnisse besonders einigen.

#### 21 rt. 5.

Die Bereins Bostverwaltungen machen sich gegensfeitig verbindlich, für möglichst schleunige Beförderung ber ihnen zugeführten Correspondenz Sorge zu tragen, und in dem Falle, wenn von einer Berwaltung die Ginrichtung eines Postcourses zur Beförderung der eigenen Correspondenzen im Bezirke einer anderen Berwaltung für sich in Anspruch genommen wird, dem ihr dießfalls zusommenden Ersuchen gegen Ersaßleistung der Kosten, soweit eine solche begründet erscheint, und gegen Jahlung der in den nachfolgenden Art. 15 und 16 sestgesetzen Transitgebühr zu entsprechen.

### Art. 6.

Die Regierungen verpflichten fich gegenseitig, so weit es von ihnen abhangt, dafür Sorge zu tragen, bag ben Bostverwaltungen bie ungehinderte Benutung der Gifen-

bahnen und ahnlicher Communicationsmittel überall für bie Beforberung ber Correspondenz gesichert und übershaupt bem wechselseitigen Postverkehr bie Bortheile größte möglicher Beschleunigung gewährt werben.

# Entfernungs = Daag.

#### 21rt. 7.

Die Entfernung in bem Wechselverfehr zwischen ben einzelnen Boftvereinegebieten werden ausschlichlich nach geographischen Meilen (zu 15 auf Ginen Acquatoregrad) beftimmt.

Bereine. Bewicht.

# 21 rt. 8.

Für alle Gewichts Bestimmungen in bem Wechsels verkehr ber Postvereinsstaaten gilt als Gewichtseinheit bas Zollpfund (500 frangofische Grammen).

# Müng. Bahrung.

# Art. 9.

Die Zutarirung und Abrechnung erfolgt in der Landes, munze berjenigen Postbehörde, welche das Porto einzieht. Die Staaten, in welchen eine andere Währung besteht, als die des 14 Thalers, des 20 Guldens und des 24½ Guldensuffes, werden bis auf Beiteres in Beziehung auf die Zutarirung und Abrechnung den Ländern des 14 Thalerssufes gleichgestellt, und wird dabei durchgängig der Thaler in 30 Silbergroschen eingetheilt. Ueber die Art der Saldirung tritt zwischen den betheiligten Berwaltungen bessondere Berständigung ein.

# Abrechnung.

#### 21rt. 10.

Diesenige Bostverwaltung, an welche bie Postfendungen unmittelbar, b. h. ohne Berührung einer dritten Bereins-Bostanstalt, übergeben und von welcher sie in eben der Beise empfangen werden, überninmt auf Berlangen die Abrechnung und Ausgleichung mit den weiter liegenden deutschen Postverwaltungen.

Jeder für transitirende Sendungen zuzurechnende Portobetrag ist nach Maßgabe des Art. 9 in der Bahrung bes Landes, in welchem bas Porto zu erheben ift, und falls innerhalb eines Bostgebietes verschiedene Munzwährungen bestehen, in der verabredeten Bahrung anzusepen, und bei der Abrechnung die Bergutung nach dem wirklichen Werthe des Portobetrages zu leisten.

# Briefpost.

# I. Briefverkehr.

# a) Internationale Bereins Correspondeng. Gemeinschaftliches Porto.

### Mrt. 11.

Die fammtlichen nach Art. 1 zu bem beutschöfterreichischen Postverein gehörigen Staatsgebiete sollen bezüglich ber Briefpost für die internationale Bereins-Correspondenz und Zeitungs-Spedition Ein ungetheiltes Postgebiet barftellen.

In Folge beffen foll biese Correspondenz ic., ohne Rudsicht auf die Territorialgranzen, einzig mit den verabrebeten gemeinschaftlichen Portotaxen belegt werden.

Bebeutung ber Bezeichnung Bereine.

# 21 rt. 12.

Unter Bereins-Correspondeng ift sowohl die Corresponbeng der Bereinsstaaten unter sich (innere Bereins Correspondeng), als auch die Bechfel Correspondeng eines Bereinsstaates mit dem Auslande (äußere Bereins Correspondeng) zu verstehen, wobei es gleichviel ift, ob diefelbe nur einen Bereinsbezirf oder beren mehrere berührt.

Bezug bes Porto.

#### Mrt. 13.

Das Porto, welches nach ben Bereinstaren fich ergibt, hat jede Boftverwaltung für alle Briefe zu beziehen, welche von ihren Postanstalten abgesandt werden, es mögen biese Briefe frankirt senn ober nicht.

Die bei der Absendung als portofreie Dienst-Corresponbenz behandelten Sendungen werden auch am Bestimmungsort als folche behandelt.

Sinwegfallen bes Tranfitporto.

# 21rt. 14.

Die Erhebung eines besonderen Transitporto von ben Correspondenten bort auf fur fammtliche nur innerhalb bes Bereinsgebiets fich bewegende Correspondeng.

Transitgebühr.

# art. 15.

Bur Regulirung bes Bezuges ber Transitgebühren ber einzelnen Postverwaltungen treten folgende Bestimmungen ein:

- a) die Transitgebühr wird sowohl bei der in geschloffenen Packeten, als einzeln transitirenden Correspondenz mit 1/3 Silberpfennig pro Meile bis zu einem Marimo von 7 Pf. oder dem entsprechenden Betrage in der Landesmunze pro Loth notto bemessen.
- b) Retourbriefe und unrichtig instradirte Briefe, Kreuzbandsendungen und Waarenproben, sowie die vom Porto befreiten Sendungen werden dabei nicht in Unsag gebracht.

c) Jebe Poftanftalt, welche Transit zu leiften hat, ift auch zum Bezuge der nach Maßgabe ihrer Transitestrede in birecter Entfernung fich ergebenden Gebühr berechtigt.

d) Der Bezug eines Porto für bie Beförderung einer Correspondenzgattung schließt den einer Transitgebuhr für Dieselben Briefe aus.

e) Das Transitporto vergutet diejenige Postverwaltung, welche bas Borto bezieht.

Bergutung ber Tranfitgebühr.

## Art. 16.

Die nach den Bestimmungen bes Art. 15 ausges mittelten Transitgebuhren sind zur Bergutung in Bormerfung zu nehmen, und spatestens nach Ablauf eines Jahres in einer abgerundeten Pauschal-Summe für die Dauer bes gleichen Berhältnisses zu firiren.

Jeder Verwaltung fteht frei, wenn fie folches für zwedmäßig halt, auf anderweite Ermittelung ber von ihr zu zahlenden oder zu beziehenden Paufchal-Betrage nach vorstehenden Grundfaben anzutragen.

In einem folden Falle erfolgt bie Bahlung mahrend bes gur anderweitigen Ermittelung erforderlichen Beit-

raums nach bem bis dahln verabredeten Betrage; bie nach ber neuen Ermittelung fich berausstellende Differenz wird jedoch nachträglich ausgeglichen, und zwar beginnend von dem Zeitpunkte, mit welchem die eine neue Bemeffung begründende Aenderung der Berhaltniffe einsgetreten ift.

# Bereinsbriefportotaren.

#### 21rt. 17.

Die gemeinschaftlichen Portotaren für bie internationale Bereinscorrespondenz sollen nach ber Entfernung in geraber Linie bemeffen werden und für ben einfachen Brief (vergl. Art. 18) betragen.

| ,                   |       | bei    | cine  | r Entfer           | nui | 19   |    | A 20   | . 1 * |
|---------------------|-------|--------|-------|--------------------|-----|------|----|--------|-------|
| bis 3               | u 10  | Meilen | einfo | hlieflich          | 1   | Egr. | ob | er : 3 | Rr.   |
| , ,                 | , 20  | ,,     |       | 0                  | 2   | "    | 11 | 6      | "     |
| übe                 | r 20  | "      |       | "                  | 3   | "    | "  | 9      | "     |
| Conventions . Munge |       |        | ober  | ber Reichswährung, |     |      | je | nach   | ber   |
| Lander              | mähri | ing.   |       |                    |     |      |    |        |       |

Für ben Briefwechsel zwischen benjenigen Orten, für welche gegenwärtig eine geringere Tare besteht, kann biese geringere Tare nach bem Einverständnisse ber babei bestheiligten Postverwaltungen auch ferner in Anwendung kommen.

Gewicht bes einfachen Briefes, Gewichts- und Zarprogreffion.

# Mrt. 18.

Als ein fa che Briefe werben folde behandelt, welche weniger als Ein Loth (1/00 bes Bollpfundes) wiegen.

Für jebes Loth, und für jeben Theil eines Lothes Wehrgewicht ift das Porto für einen einfachen Brief guerheben.

# Beforberung mit ber Briefpoft.

#### Urt. 19.

Briefschaften ohne Werthsangabe unterliegen, je nach ben im Postbezirke ihrer Aufgabe für ben inneren Beretehr geltenden Borschriften, auch bei ihrer weiteren Beforderung im ganzen Bereinsgebiet ber Behandlung als Brief- ober als Fahrpoftsendungen.

Derartige aus dem Bereinsauslande mit der Briefpoft eingehende Sendungen werden ohne Unterschied bes Gewichts mit ber Briefpost weiter beforbert, und sowohl

hinsichtlich ber Taxirung, ale auch in Betreff bes Porto-

bezuge ale Briefpoftfenbungen bebanbelt.

# Franffrung.

# Mrt. 20.

Für die Bechsel-Correspondenz innerhalb der Bereinsftaaten soll in der Regel die Borausbezahlung des Porto ftattfinden, und die Erhebung so bald als thunlich durch Franto-Marten geschehen.

Die Frankirung durch Marken ift auch fur bie Cor-

respondeng mit bem Auslande gulaffig.

Gine theilweise Frankirung findet weber fur die Correspondenz innerhalb des Bereinsgebietes, noch fur Briefe nach bem Auslande Statt, bei welchen eine gangliche Franftrung gestattet ift.

# Unfranfirte Briefe.

#### Mrt. 21.

Unfrankirte Briefe sollen zwar abgesenbet werben, jedoch einen Zuschlag von 1 Sgr. ober 3 Kr. pro Loth zur Portotare erhalten.

Für Briefe mit Franko-Marken von geringerem Betrage als das tarifmäßige Borto ift nebft bem Ergänzungsporto ber gleiche Zuschlag vom Empfanger einzuziehen.

Gine Berweigerung ber nachzahlung gilt für eine Berweigerung ber Unnahme bes Briefes.

# Rreuzbandfenbungen.

## Mrt. 22.

Für Kreuzbandsendungen, wenn solche außer ber Abresse, dem Datum und der Namensunterschrift nichts Geschriebenes enthalten, wird ohne Unterschied der Entsfernung nur der gleichmäßige Sat von 1 Kreuzer (4 Spf.) pro Loth im Falle der Borausbezahlung, sonst aber das gewöhnliche Briesporto erhoben.

Einschaltungen irgend welcher Art, sie mögen auch nur in Ziffern bestehen, oder mittelft eines Stempels und bergl. bewirft werden, haben die Austarirung der Kreuzband. Sendungen mit dem gewöhnlichen Briefporto zur Kolge. Hiers von ausgenommen find Correcturbogen. Diese können gegen Erlegung des Kreuzbandporto versendet werden, salls dies selben keine anderen Aenderungen und Jufațe enthalten, als die zur Correctur gehörigen.

Rreuzbandsendungen werben seberzeit als zur Briefpost gehörig behandelt und taxirt, und durfen nur bis zum Gewichte von 16 Loth angenommen werden.

# Baarenproben und Dufter.

#### Mrt. 23.

Für Baarenproben und Mufter, welche auf eine Art verwahrt aufgegeben werben, daß die Beschränsfung bes Inhalts auf diese Gegenstände leicht ersichtlich ift, wird für je 2 Loth das einsache Briesporto nach ber Entfernung erhoben.

Diefen Sendungen barf, wenn vorstehente Ermafisgung zur Anwendung kommen foll, nur ein einfacher Brief angehängt werden, welcher bei der Anstarirung mit ber Waarenprobe oder dem Muster zusammenzuwiegen ift. Ift der Brief schwerer, so wird die Sendung als gewöhnliche Briefpostsendung taxirt.

Uebrigens werden berlei Sendungen nur bis zu einem Gewichte von 16 Loth als Briefpostsendungen nach ber vorstehenden Bestimmung behandelt.

Bo es bie Bollvorschriften fordern, befchrantt fich biefes Gewicht auf bas bezügliche Maximum.

# Refommanbirte Briefe.

### Mrt. 24.

Refommanbirte Briefe werden nur franfirt abgesens bet. Dafür ift von dem Aufgeber außer dem gewöhnlichen Porto nur eine besondere Refommandationsgebühr von 6 Rreuzern (2 Silbergrofchen) ohne Rudficht auf die Entfernung und das Gewicht voraus zu bezahlen.

Benn ber Absender die Beibringung einer Empfangebescheinigung von bem Abressaten (Retour-Recepisse) ausdrudlich verlangt, so steht der absendenden Postanstalt frei, dafür eine weitere Gebühr bis zur hohe von 6 Kreuzern oder 2 Sgr. zu erheben. Die Refommanbation von Kreuzband- und Muffersensbungen ift gestattet. Für dergleichen resommandirte Sendungen wird nebst dem dafür festgesetzen Porto (Urt 22 und 23) die Resommandationsgebühr wie für Briefe erhoben, und es sinden auf tieselben auch im Uebrigen alle sur resommandirte Briefe erlassenen Borschriften Anwendung.

# Erfapleiftung.

#### 21rt. 25.

Die Poftanstalt, in beren Bereich ein refommanbirter Brief aufgegeben worden ist, soll, wenn berselbe verloren geht, gehalten seyn, dem Restamanten, sobald der Berlust constatirt ist, eine Entschädigung von Einer Mark Silber zu bezahlen, vorbehaltlich des Regresses an diesenige Posts verwaltung, in deren Gebiete der Berlust erweislich stattgefunden hat. Das Restamationsrecht soll nach Ablauf von 6 Monaten, vom Tage der Ausgabe an, erloschen seyn.

Diese Bestimmung fommt in Anwendung für alle zwischen zwei Vereinsbezirken gewechselten rekommandirten Briefe, ohne Rudficht auf die hinsichtlich der Ersapleistung in den Bezirken der Ausgabe oder der Bestellung etwa bestehenden abweichenden Borschriften.

Gin Erfaganspruch für nicht refommanbirte Briefe findet gegenüber ben Boftverwaltungen nicht Statt.

Bestellung burd Expressen.

# Mrt. 26.

Briefe aus ben Bereinsstaaten, auf welche ber Berfender bas schriftliche Berlangen gesetht hat, baß fie burch einen Expressen zu bestellen find, muffen von allen Postanstalten bes Bereinsgebiets fogleich nach ber Anfunft ben Abreffaten befonders jugestellt werden.

Dergleichen Exprefibriefe muffen jebergeit retomman-

birt febn.

Für jeden, am Orte ber Abgabe Postanstalt zu bestellenden Expresbrief ift, wenn die Bestellung am Lage erfolgt, eine Bestellgebuhr von brei 3 Sgr. ober 9 Kr., und wenn bie Bestellung zur Nachtzeit erfolgt, von 6 Sgr. ober 18 Kr. zu entrichten.

Für bie außerhalb bes Ortes ber Abgabepostanstalt zu bestellenden Erpregbriefe sind außer bem dafür bem Bosten zu gahlenden Lohn, ohne Unterschieb, ob die Bestellung am Tage ober zur Nacht erfolgt, 3 Sgr. oder 9 Kr. für die Beschaffung bes Boten zu erheben.

Das Botenlohn für bie erpreffe Bestellung fann, nach Gutbefinden bes Absenbers, vorausbezahlt, oder beffen Bahlung bem Abrestaten überlaffen werben.

Die Bebuhr und bas Botenlohn bezieht die Abgabe-

poftanftalt.

Für verfpatete Beforberung ober Bestellung eines Expresbriefes leiftet bie Bostbehorbe feine Entschädigung.

Portofreiheiten.

# Art. 27.

Die Correspondenz fammtlicher Mitglieder ber Regenten familien ber Boftvereinsstaaten wird in bem ganzen Bereinsgebiete portofrei befördert.

# Art. 28.

Ferner werben im Gefammt Bereinsgebiete gegen. feitig portofrei beforbert bie Correspondeng in reinen

Staats Dienstangelegenheiten (Officialsachen) von Staats und anderen öffentlichen Behörden des einen Postgebiets mit solchen Behörden eines anderen, wenn sie in der Weise, wie es in dem Postbezirfe der Aufgabe für die Berechtigung zur Portofreiheit vorgeschrieben ist, als Officialsache bezeichnet und mit dem Dienstsiegel verschlossen sind, auch auf der Adresse die absendende Behörde angesgeben ist.

Dem amtlichen Schriftenwechfel in beutschen Bunbesangelegenheiten steht innerhalb bes Gebietes bes DeutschDesterreichischen Bostvereins die Portofreiheit bis zum Gewichte von einem Pfunde für jedes Packet zu, insofern die Sendungen zwischen öffentlichen Behörden stattsinden, mit amtlichem Siegel verschlossen und mit der durch die Unterschrift eines Beamten beglaubigten Bezeichnung versiehen sind "deutsche Bundesangelegenheit."

## Art. 29.

Die bien ftlichen Correspondenzen der Boftbeborben und Bostanstalten unter sich und an Privatpersonen, ferner die amtlichen Laufschreiben der Bostanstalten unter sich werden gegenseitig portofrei gelassen. Laufschreiben von Brivatpersonen muffen nach dem Briesposttaris frankirt werden. Ergibt sich, daß bie Reslamation durch das Versehen eines Postbeamten herbeigeführt worden ist, so muß der Schuldige auf Begehren das Porto erstatten.

## 21 rt. 30.

Briefe an die im activen Dienste stehenden Soldaten, vom Feldwelbel (Bachtmeister) abwärts, werden im Bechfelverfehre der Bereinsstaaten portofrei befördert. Die von den Soldaten abgesandten Briefe unterliegen der gewöhnslichen Portozahlung.

Bef.: u. Stat.: Samml. 11r 20.

#### 21rt. 31.

Um in Bezug auf Portofreiheit bie wunfchenswerthe Gleichförmigfeit zu erlangen, foll fur ben inneren Berkehr in Bufunft als allgemeiner Grundfatz gelten, baß außer ben Sendungen ber Allerhöchsten und höchsten Personen nur biejenigen ber Behörden in reinen Staatsdienst-Angeslegenheiten Anspruch auf Portofreiheit haben.

Portofreiheits-Bewilligungen für andere Sendungen follen möglichst vermieden werden. Die für Privatpersonen, Bereine u. f. w. früher bewilligten Portofreiheiten sollen aufgehoben oder doch so weit als möglich beschränkt werden.

Unrichtig geleitete Briefe.

# Mrt. 32.

Briefe, welche irrig instrabirt worben, sind ohne Bergug an ben wahren Bestimmungeort zu beförbern, wosfelbst nur basjenige Porto zu erheben ift, welches sich bei richtiger Instrabirung ergeben batte.

Unbestellbare Briefe.

# art. 33.

Briefpoftsenbungen, beren Annahme von bem Abressaten verweigert wird, sind ohne Berzug an das Ausgabepostamt zurückzusenden; bieselben dürsen jedoch, wenn sie zurückzusenmen werden sollen, nicht eröffnet, und müssen vielmehr noch mit dem von dem Ausgeber ausgedrückten Siegel verschlossen seyn. Gine Ausnahme von lettere Bestimmung tritt nur ein bezüglich der Briefe, welche von einer Person gleichlautenden Namens irrthum-lich geöffnet wurden, und bezüglich der Briefe, welche

Loofe zu verbotenen Spielen enthalten, die von den Abreffaten nach den für sie geltenden Landesgesegen nicht benutt werden dürfen.

Sendungen, beren Abressat nicht ausgemittelt, oder beren Bestellung sonst nicht bewirft werden kann, sollen, wenn sie als offenbar unbestellbar erkannt sind, ohne Berzug, die übrigen unbestellbar gebliebenen aber längstens nach Ablauf zweier Monate, vom Tage des Einlangens an, nach dem Aufgabeort zurückgesandt werden.

Die mit Poste restante bezeichneten Sendungen, welche nicht abgeholt worden, find, wenn nicht von Seiten bes Aufgebers ober bes Abressaten eine andere Berfügung barüber in Anspruch genommen wird, nach Ablauf breier Monate, vom Tage bes Einlangens an, nach bem Aufgabeort zuruckzusenden.

In allen vorgedachten Fallen ift ber Grund ber Burudfendung auf bem Briefe zu bezeichnen.

# art. 34.

Bei ben in Art. 33 bezeichneten unanbringlichen Briefpostsendungen ift für die Rudfendung kein Borto anzusepen, und werden dieselben, wenn sie bei der Aufgabe frankirt worden sind, ohne Anrechnung eines Porto dem Aufgabepostamt zurückgesandt. Waren dieselben unfrankirt aufgegeben, so wird von dem Postamte des Bestimmungsortes das für die Hinsendung angesetzt gewesene Borto in demselben Betrage und in derselben Währung zurückgerechnet, wie dasselbe angesetzt gewesen ist Postanstalt, an welche dieselben zurückgelangen, berechtigt ist, das ganze Porto für die Hinsendung zu Gunsten der eigenen Postsasse einheben zu lassen.

#### 21rt. 35.

Briefe, welche ben Abressaten an einen anbern als den ursprünglich auf der Abresse bezeichneten Bestimmungsort nach gesendet werden sollen (restamirte Briefe), werden wie solche behandelt und tarirt, die an dem Orte, von wo die Nachsendung erfolgt, nach dem neuen Bestimmungsorte aufgegeben werden, wobei jedoch nur die Tare für frankirte Briefe ohne Juschlag in Anwendung zu sommen hat. Das früher dafür angesetzte vereinsländische oder sonstige Porto wird als Auslage in Anrechnung gebracht. Eine Ausnahme hiervon tritt jedoch alsdann ein, wenn die Nachsendung vom ersten Bestimmungsorte un mittelbar nach dem Ausgabeorte ersolgt, in welchem Falle die gleiche Behandlung wie bei den unanbringlichen Briefen (Art. 34) einzutreten hat.

Für reflamirte Briefe, beren Zustellung an bie Abrefsaten nicht bewirft werden fann, und bie daher an die Aufgabeorte zurudzuleiten sind, durfen der Postanstalt, von welcher dieselben eingelangt sind, nur diesenigen Gebühren in Anrechnung gebracht werden, welche von dieser bei der Auslieferung an die rudsendende Postanstalt aufgerechnet worden sind.

Nachzusenbende rekommandirte Briefe werden auch bei der Rachsendung als rekommandirt behandelt. Eine nochmalige Erhebung der Rekommandationsgebühr findet babei nicht Statt.

Bei Nachsendung von Kreugbanden und Waarenproben wird in gleicher Beise wie bei Briefen verfahren, und die für jene Gegenstände festgesette ermäßigte Taxe angewendet. Aufhebung ber nicht vereinbarten Gebuhren.

#### 21 rt. 36.

Außer ben in ben vorstehenden Artifeln ausdrudlich stipulirten Taren durfen für die Beförderung der internationalen Bereinscorrespoudenz keinerlei weitere Gebühren erhoben werden, und es ist ausnahmsweise nur bezüglich der Bestellgebühr benjenigen Bostadministrationen, bei welchen eine solche noch besteht, überlassen, dieselbe vorläusig fortzuerheben. Diese Gebühr soll jedoch über ihren dermaligen Betrag keinenfalls erhöht werden, und es werden vielmehr die betreffenden Berwaltungen darauf Bedacht nehmen, sie nach Thunlichkeit ganz auszuheben oder doch zu ermäßigen.

Der Erfat baarer Auslagen für außerorbentliche Be- forgungen ift nicht ausgeschloffen.

# b) Correspondeng mit fremben Lanbern.

#### Mrt. 37.

Die Bereinscorrespondenz mit dem Auslande unterliegt derselben Behandlung, wie die internationale Bereinscorrespondenz. Dabei tritt dasjenige Bostamt an der Granze, wohin die Correspondenz nach den Bereinsstaaten unmittelbar gelangt, in das Berhältniß eines Aufgabeamtes, und dasjenige, wo sie auszutreten hat, in das eines Abgabeamtes.

Die Bortheile biefes Verhältniffes fonnen an hinterliegende Boftverwaltungen gegen Entschädigung abgetreten werden.

Diejenigen beutiden Grang-Boftverwaltungen, durch beren Gebiete ichon jest gefchloffene Padete rudwarts

liegender Staaten transitiren, verpflichten fich, biesen Durchzug auch fünftig mahrend ber Dauer bes Bereinsvertrages zu gestatten.

Eine geringere Entschädigung, als bas Bereinsporto, fann babei im Wege besonderer Bereinbarung festgesett werben.

Die Art. 21 erwähnten Portozuschläge für nicht franfirte Briefe bleiben bei ber Correspondenz mit bem Auslande außer Unwendung.

Deutsche Bostbezirte, welche bem Deutsch Defterreichischen Bostverein nicht angehören, werden zum Auslande gerechnet, und es finden auf ben Bostverfehr mit benselben alle Bestimmungen Anwendung, welche fur ben Bostverfehr mit ben außerdeutschen Staaten gelten.

#### Art. 38.

Für solche Correspondenz zwischen einem Bereinsund einem fremden Staate, welche durch das Gebiet einer Bereinsgränz Postverwaltung zur Zeit in verschlossenen Backeten transitirt, soll es während der Dauer der gegenswärtig zwischen der Bereins Postverwaltung, welche den Traject in Anspruch nimmt, und dem betreffenden fremden Staate besiehenden Verträge, vorbehaltlich anderweiter besonderer Verständigung, bei der Zahlung der gegenwärtig für den Transit über das Gebiet der Gränz-Postverwaltung ausbedungenen Transitportosäpe verbleiben.

# Art. 39.

Die transitirende fremdländische Correspondenz mit anderen fremden Staaten wird beim Durchgange durch in Mitte liegende Bereinsstaaten wie die Bereinscorrespondenz behandelt. Die Bertragsverhältnisse zwischen den fremden Staaten und bensenigen Bereinsverwaltungen, welche mit ihnen in directem Berkehr stehen, sollen dabei der freien Bereinbarung der betheiligten Postverwaltungen überlassen Bleiben. In so weit auf Grund der mit fremden Staaten bestehenden Postverträge von diesen an Transitporto für die in Mitte liegenden Bereinsverwaltungen ein höherer Betrag vergütet wird, als zusolge des gegenwärtigen Bertrages den letzteren von der Gränz-Postverwaltung dasur zu zahlen bleibt, sollen diesenigen Postverwaltungen, welche solchen Transit gewähren, für den Berlust, den sie durch Ermäßigung des Transitporto erleiden, von der Gränz-Postanstalt in dem Masse entschätigt werden, als diese durch die Ermäßigung des Transitporto einen Bortheil erreicht.

#### 21 rt. 40.

So weit als thunlich, foll bie Auflösung ber Postverträge mit fremden Staaten auch vor Ablauf berselben erzielt, und die neue Fassung nach den Bestimmungen bes Bereins bewirft werden. Bei dem Abschluß neuer Berträge ift Folgendes maßgebend:

a) Die Verträge find nach bem Grundfate vollständiger

Reciprocitat abzuschließen.

b) Die den Vertrag abschließende Vereins-Postvermaltung tritt, so weit sie den Postverkehr anderer Vereinsverwaltungen, welche mit dem fremden Staate in feinem direkten Kartenwechsel stehen, vermittelt, bei dem Vertragsabschlusse als Bevollmächtigter des Vereins auf.

c) In ber Regel haben bie Bestimmungen des Bereinsvertrages über ben Tarif und Portobezug, fo weit es sich um ben beutschen Portoantheil handelt, auf bie gesammte Bereins-Correspondenz Anwendung zu finden. Erscheint es in einzelnen Fällen besonderer Berhältnisse wegen nothwendig oder dem Interesse bes deutschen Bostverkehrs entsprechend, von jenen Bestimmungen abzuweichen, so kann dieß nur mit Zustimmung von drei Viertheilen sämmtlicher Vereins-Postverwaltungen geschehen. Die in der Minorität gebliebenen Bereinsverwaltungen behalten den Anspruch auf den Bezug des ihnen nach dem Bereinsvertrage gebührenden Porto. Dagegen findet die zu bedingende Portoermäßigung auf die Correspondenz derselben nicht Anwendung; eben so wenig haben sie Anspruch auf Theilnahme an den durch die Portoermäßigung sonst zu erwirfenden Vortheilen.

d) Außer bem unter e gedachten Falle darf weder für den Bezirf der ben Vertrag schließenden, noch für den einer andern Vereins-Postverwaltung eine andere, als die für den gefammten Verein gültige Verabredung getroffen werden, und es dürfen weder die eigenen Portosäße der contrahirenden Verwaltung, noch die fremden höher oder niedriger normirt, noch auch andere, den übrigen Vereinsverwaltungen nicht zukommende Begünstigungen bedungen werden.

e) Die Berabredungen über das Porto zwischen solchen Gränzorten, welche nicht mehr als etwa fünf Meilen von einander entsernt liegen, ferner über Postverbindungen, Kartenschlüsse und alle reinen Manipulationsfragen bleiben dem Ermessen der den Bertrag schließenden Postverwaltung in so fern überlassen, als alle diese Berabredungen sich lediglich auf ihren eigenen Postbezirk beziehen.

f) Den Verträgen ist in feinem Falle eine längere Dauer, als bem Bereinsvertrage zu geben. Benn Berträge mit fremben Staaten vor Ablauf bes Bereinsvertrages ihr Ende erreichen, so burfen bie neuen Bertrage nur fundbar von Jahr zu Jahr abgeschlossen werben, falls zwischen anderen Bereinse verwaltungen und demfelben fremden Staate Poste vertrage bestehen, deren Ablaufstermin später eintritt.

- g) Benn mehrere Bereinsverwaltungen mit einem und bemfelben fremben Lande in inmittelbarem Boftverfebre fteben ober in folden eintreten wollen, fo bat jebe biefer Bermaltungen, welche mit bem fremben Staate einen Bertrag abzuschließen beabsichtigt, bapon ben mit bemfelben fremben Staate in Bertragsverhältniffen ftebenden Bereinsstaaten gum Bebufe wechselseitiger Berftandigung vorläufig Mittheilung gu machen. Bebe ber hier in Rede ftehenden Bereinsperwaltungen bat zwar ihren Vertrag felbsiständig abzuschließen, bei ben vorläufigen Berabredungen ift aber in allen Begiehungen, welche Die Gefammtheit bes Bereins betreffen, genau an die obigen Beftimmungen fich zu halten und bei tem Gintritte bes unter e ermähnten Falles die vorläufige Berein. barung mit ben übrigen Berwaltungen im Poftvereine ju ermirfen.
- h) Alle neuen Berträge find noch vor beren Ausführung fammtlichen Bereins Postverwaltungen gur Kenntniß mitzutheilen, so weit beren Interesse babei betheiligt ift.

# II. Sehandlung der Beitungen.

Allgemeine Bestimmung.

Art. 41.

Die Postamter ber Bereinsstaaten besorgen die Unnahme ber Pranumeration auf die im Bereinsgebiet sowohl, als die im Ausland erscheinenden Zeitungen und Journale, so wie deren Bersendung und Bestellung an die Pranumeranten.

Bereinelandifde Beitungen, welche im Bereines gebiete beforbert werben.

#### 21rt. 42.

Die Postverwaltungen sind verbunden, die in einem anderen Bereinsstaate erscheinenden Zeitungen und Journale, wenn darauf bei ihnen abonnirt wird, bei berjenigen Bostverwaltung zu bestellen, in deren Gebiet der Berlagsort gelegen ist. Dierbei bleibt der Bereinbarung der bestheiligten Postadministration überlassen, die einzelnen Postämter zu bezeichnen, bei welchen die Bestellung erfolgen fann.

Zeitungspreis- und Debitsveränderungen jeder Art werden die Postanstalten möglichst bald und in furzen Terminen einander mittheilen.

# 2rt. 43.

Die Berfendung bat birect nach Bestimmung bes beftellenben Poftamte zu erfolgen.

# art. 44.

Die Bestellung kann in ber Regel nicht auf einen fürzeren Zeitraum, als ein Bierteljahr erfolgen; ausnahmsweise kann jedoch in besonderen Fällen auch auf eine fürzere Zeit abonnirt werden. Uebrigens sind hierbei die Berlagsbedingungen zunächst maßgebend.

ilm auf ben Empfang aller vom Beginne bes Pranumerationstermins an erscheinenben Blatter rechnen ju können, haben bie Bestellungen so zeitig zu erfolgen, baß bas Poftamt bes Absenbungsortes biefelben vor bem ge-

#### 21rt. 45.

Bird bei bem Empfang eines Zeitungspackets ein Abgang an ben bestellten Blättern wahrgenommen, so ist bas Kehlende von bem absendenden Postamte, und zwar kostenfrei, wenn ber Abgang mit umgehender Post angezeigt wird, im andern Falle aber gegen Ersah ber vom Berleger in Anspruch genommenen Bergütung nachzusenden.

# Mrt. 46.

Für bie internationale Spedition ber im Bereinsgebiete erscheinenden Zeitungen und Journale wird eine gemeinschaftliche Gebühr in der nachstehenden Beise erhoben und zwischen bem bestellenden und dem absendenden Bostamt halbscheibig getheilt.

Ein Zuschlag für bas Transitiren burch ein brittes Bereinsposigebiet findet nicht mehr Statt. Sollte aber die aus einem Bereinsgebiete in ein anderes Bereinsgebiet bestimmte Sendung durch ein fremdes, zum Bereine nicht gehöriges Postgebiet transitiren, so ist die an das fremde Vostamt zu entrichtende Transitgebuhr als Auslage neben der vereinsländischen Speditionsgebühr in Aufrechnung zu bringen.

# Mrt. 47.

Die Gebühr für die internationale Spedition vereinsländischer Zeitungen und Journale wird ohne Rudficht auf die Entfernung, in welche die Bersendung erfolgt, bahin bestimmt:

1) für politifche Beitungen, b. h. für folche, welche für bie Mitthellung politifcher Reuigfeiten

bestimmt sind, beträgt die gemeinschaftliche Speditionsgebühr fünfzig Procent von dem Preise, zu welchem die versendende Postanstalt die Zeitung von dem Berleger empfängt (Rettopreis), jedoch soll

a) bei Zeitungen, welche wöchentlich feche ober fieben Mal erscheinen, die Speditionsgebühr wenig. frens 3 Gulden Conv. Geld oder 2 Thir, Preuß. und hoch ftens 9 Gulden Conventions-Geld oder 6 Thir. Breuß.

b) bei Zeitungen aber, welche weniger als feche Mal in ber Boche erscheinen, wenigstens 2 Gulsben Conv. Geld ober 1 Thir. 10 Sgr. Preuß.
und hoch stens 6 Gulben Conventions Geld ober 4 Thir. Preuß. betragen;

2) für nichtpolitische Zeitungen und Journale beträgt die Speditionsgebühr durchweg und ohne Beschränfung auf ein Minimum ober Marimum fün fund zwanzig Procente des Nettopreises, zu welchem
das absendende Postamt die Zeitschrift von dem Berleger bezieht.

# 21rt. 48.

Gine Ermäßigung ber in bem vorstehenben Artifel bezeichneten Speditionsgebuhren, wenn im einzelnen Falle besondere Grunbe dafür sprechen, ift bem Uebereinfommen ber betheiligten Postverwaltungen überlaffen.

# 21rt. 49.

Die in Urt. 46 stipulirte gemeinschaftliche Speditions, gebuhr begreift nicht auch die Ablieferung der Zeitschriften in die Wohnungen der Besteller in sich, vielmehr steht bem Abgabepostamt frei, fur diese Ablieferung eine ange-

meffene Bestellgebuhr zu erheben, jeboch in teinem boberen, als dem bereits bestehenden Betrage.

# Urt. 50.

Das bestellenbe Postamt hat an dasjenige Postamt, von welchem es eine Zeitung ober ein Journal bezieht, ben baffelbe betreffenden Betrag nach Eingang und Richetigstellung der Rechnung unverzüglich zu berichtigen.

#### 21rt. 51.

Wenn eine Zeitschrift vor Ablauf der Zeit, für welche pränumerirt wurde, zu erscheinen aufhört oder verboten wird, so ist dem Abonnenten für die Zeit, in welcher die, Lieferung nicht erfolgt, neben ter entsprechenden Rate der Speditionsgebühr der vorausbezahlte Preis, so weit er von dem Berleger zum Ersat gebracht werden faun, zuruckzuerstatten.

# Mrt. 52.

Berlangt ein Abonnent die Nachsendung einer Zeitsschrift an einen anderen, als den Ort, für welchen er die Bestellung gemacht hat, so hat diese Nachsendung (nach der Wahl des Abonnenten) von dem Postamte des Bestellungs oder des Berlagsorts zu erfolgen, und haben die betreffenden Postanstalten sich hierüber die erforderliche amtliche Mitheilung zu machen. Für die Nachsendung der Beitung nach einem in einem anderen Bereinsbezirfe beslegenen Orte entrichtet der Besteller bis zum Schluß des Abonnementstermins zu Gunsten derzenigen Postanstalt, bei welcher die Bestellung durch ihn zuerst erfolgt ist, so wie derzenigen, welche die Zeitung bei der Nachsendung

ju bifiribuiren hat, eine zwischen beibe gleichmäßig zu theilende Gebuhr von 30 Rr. C.-M. ober 10 Sgr.

Die zwischen Zeitungeredactionen zu versendenden Tauschblätter find wie Kreuzbandsendungen zu behandeln.

Ausländische und nach bem Auslande beftimmte vereinsländische Zeitungen.

#### Art. 53.

Die Behandlung ber ausländischen und ber nach dem Auslande bestimmten vereinsländischen Zeitungen richtet sich nach vorstehenden Bestimmungen in der Weise, daß das betreffende Gränzbureau, bei welchem die Zeitungs-bestellung erfolgt, als Verlags- und resp. Abgabsort ansgesehen wird. Als Nettopreis wird hierbei der Einkausspreis angesehen.

# Fahrpoft.

Bestfegung ber Entfernung.

# art. 54.

Bei ber gegenfeitigen Ueberlieferung ber Fahrpoftfendungen wird bas Borto nach den Entfernungen zwischen ben postalischen Granzen und ben Abgangs- resp. Bestimmungsorten berechnet.

Musmechfelungspunfte.

# Art. 55.

Bwifden je zwei benachbarten Poftgebieten wird fur bie Auslieferung ber Sendungen eine bem Bedürfniß entfprechende Anzahl von Auswechselungspunkten festgefest.

#### 2(rt. 56.

Für bie Taxirung ber Fahrpoftsendungen werben Granzpunfte verabredet, bis zu welchen und von welchen ab gegenseitig bie Berechnung und ber Bezug bes Porto erfolgt.

art. 57.

Werben bie Transportlinien einer Postverwaltung durch zwischenliegendes Bebiet einer anderen Poftvermaltung unterbrochen, fo findet eine Busammenrechnung ber einzeln zu ermittelnben Diftangen eines jeden Bebietes Statt.

Porto für Transitsenbungen.

#### 21 rt. 58.

Bur Berechnung bes Porto für Transitfenbungen ift bei mehreren Transitlinien Die Meilenzahl auf Durch= ' fchnittentfernungen gurudzuführen.

# 21 rt. 59.

Aur febe Kahrpofifendung wird ein Bewichtsporto berechnet, ein Berthvorto jedoch nur bann erhoben, wenn auf ber Sendung ein Werth beflarirt ift.

# Fabrpofttarif.

# 21rt. 60.

Als Minimum bes Gewichtporto wird für jebe Larirungeftrede bis

10 Meilen 3 Rreuger ober 1 Sgr.

über 10 bis 20 6 ,, 3 und über 20 9

angenommen.

Für alle Sendungen, für welche fich burch Anwenbung bes Tarifs nach dem Gewichte ein boberes Porto ergibt, foll erhoben werden:

für jebes Pfund auf je 5 Meilen 1/2 Kreuger Conv. = Munge oder 2 Silberpf., ober ber entsprechenbe Betrag in ber Landesmunge.

Ucberschießende Lothe über die Pfunde werden gleich einem Bfunde gerechnet.

Für Werthsendungen foll erhoben werben:

bis zur Entfernung von 50 Meiten für jede 100 Gulben 2 Rreuger, und für jede 100 Thaler 1 Sgr.,

über 50 Meilen

fur jebe 100 Gulden 4 Kreuzer, und fur jebe 100 Thaler 2 Sgr.,

mit der Maggabe, daß fur geringere Summen als 100 ber Betrag fur das volle hundert erhoben worben foll.

Ueber bie ber Austaxirung und Abrechnung bei ber Fahrpost zu Grunde zu legende Währung verftändigen sich die Nachbarstaaten.

# Werthbeflaration.

## Urt. 61.

Die Werthbeflaration hat in sebem einzelnen Bereinsbezirke nach ber in bemselben bestehenden Silberwährung zu erfolgen, und die Tare ist demgemäß entweder nach dem in Gulden oder nach dem in Thalern angegebenen Berthe zu bemessen. Besteht eine Gelosendung aus fremben, das ift, im Postbezirke der Aufgabe nicht allgemein als Landeswährung geltenden Geldsorten, so hat der Aufgeber und aushülfsweise der angehmende Postbegmte die Reduction vorzunehmen. Bei Berthsenbungen vom Auslande erfolgt bie Rebuction in die landesübliche Silbermahrung burch bie Gingangegrenzpoftanstalt.

#### Barantie.

#### 21 rt. 62.

Dem Absender bleibt es freigestellt, bie Grangen ber verlangten Bemabr burch bie Erflarung bes Bertbes nach eigenem Ermeffen ju bestimmen. In Befchabigungs- und Berluftfällen wird bie Entichabigung nach Daffgabe bes beflarirten Berthes geleiftet, mit alleiniger Ausnahme bes burch Rrieg ober unabwenbbare Folgen von Raturereigniffen berbeigeführten Schabens. Der abfenbenben Doftanftalt gegenüber baben bie anderen Boftverwaltungen nur bie in ber Landesmabrung angegebene ober barauf reducirte Summe ju vertreten, Much bei Genbungen, fur welche ein bestimmter Werth nicht angegeben ift, wird Bemahr geleiftet; biefelbe erftredt fich jeboch nur bis jum Belaufe von 10 Ggr. ober 30 Rreugern für jebes Pfund ber Senbung ober ben Theil eines Pfundes, und fann bei vorfommenben blofen Beschäbigungen innerhalb biefer Grange nur bis jum Belaufe bes wirflich erlittenen Schabens in Unfpruch genommen merben.

Die Beibringung einer Empfangsbescheinigung von

dem Abreffaten ift bei Fahrpostftuden unzuläffig.

Den Bartheien gegenüber liegt die Erfappflicht ber Postverwaltung ob, welcher das Bostamt der Aufgabe untersteht.

Der Ersat fann gegenüber ber Bostanstalt nur innerhalb eines halben Jahres, vom Tage ber Aufgabe an gerechnet, beansprucht werben.

Der ben Ersat leistenben Anftalt bleibt es überlaffen, Ges. u. Stat. Samml. 11r 286.

eintretenden Falles den Regreß an diefenige Berwaltung zu nehmen, in deren Bezirfe der Berluft oder die Beschädigung entstanden ist. Es gilt hierfür die zur Kührung des Gegendeweises diejenige Postanstalt, welche die Sendung von der vorbergehenden Bostanstalt unbeanstandet übernommen hat, und weder die Ablieferung an den Adressaten, noch auch in den betreffenden Fällen die unbeanstandete Ueberlieferung an die nachsolgende Bereinspostanstalt nachzuweisen vermag.

Die vorstehenden Bestimmungen sinden Anwendung auf alle zwischen Bereinspositbezirken gewechselten Fahrpostendungen, ohne Unterschied, ob der Berlust im Postbezirke der Aufgabe, oder im Bezirke einer anderen Postanstalt stattgesanden hat, und ohne Rudsicht darauf, ob in den betreffenden Bezirken für die innerhalb derselben gewechselten Sendungen abweichende Borschriften bestehen.

# Radnahmen.

## Mrt. 63.

Bei jeber Bereinspostanstalt können auf jebe andere Bereinspostanstalt Beträge bis zur höhe von 50 Thalern oder 75 Gulben (87½ Gulben rh. W.) nachgenommen werben.

Denjenigen Sendungen, auf welchen eine Nachnahme haftet, find Rudfcheine beizugeben. Die Auszahlung bes Betrages am Orte ber Aufgabe barf nicht eher erfolgen, als bis ber Rudfchein mit ber Bemerfung, baß bie Einstöfung erfolgt fep, zurudgefommen ift.

Langer als 14 Tage burfen Rachnahmefenbungen nicht uneingelöft aufbewahrt werben. Rach Ablauf biefes Termins find bie nicht eingelösten Sendungen nach bem Aufgabeort zurud zu befördern. Für Nachnahmesenbungen wird, außer dem gewöhnlichen Porto, zu Gunften der vorschuftleistenden Postanstalt,
eine Gebühr von 1 Sgr. oder 3 Kr. als Minimum,
sonst aber von der nachgenommenen Summe für seden
Thaler oder Theil eines Thalers 1/2 Sgr. und für seden
Gulben oder Theil eines Guldens 1 Kr. erhoben. Gine
Borauszahlung des Porto und der Gebühr ist nicht nothwendig.

Bei Retoursenbungen wird die Gebühr für die Rücssendung nicht noch einmal angesett. Die Rachnahmebeträge und die Gebühren dafür werden bei der Expedition wie Anrechnungen von fremdem Porto behandelt. Sendungen, auf denen Nachnahme haftet, sind ausschließlich mit der Fahrpost zu befördern, mit Ausnahme der Fälle, wo Berseinspostanstalten ohne Fahrpostexpedition bestehen. Wenn die Sendungen in einem Briefe bestehen, werden dieselben mit der Minimaltaxe der Fahrpost belegt.

# Baare Gingahlungen.

# 21rt. 64.

Bei seber Bereinspoftanstalt können Beträge bis zur Söhe von 10 Thalern ober 15 Gulben (171/2 Gulben rhn. B.) zur Wieberauszahlung an einen bestimmten, innerhalb bes Bereinsgebietes wohnenden Empfänger einzgezahlt werden. Jeber Einzahlung muß ein Brief ober eine Abresse beigegeben sepn, welche den Empfänger genau bezeichnet.

Die Auszahlung erfolgt fofort nach bem Eingange bes Briefes ober ber Abreffe bei ber Poftanftalt bes Beftimmungsortes. Stehen jedoch bie erforderlichen Gelbmittel biefer Poftanftalt angenblicklich nicht zur Berfügung, fo tann bie Auszahlung erft verlangt werben, nachbem bie Beschaffung ber Mittel erfolgt ift.

Das Porto und bie Gebühr fonnen bei bergleichen Sendungen vorausbezahlt ober beren Zahlung fann ben Abrestaten überlassen werden.

Die Beförderung erfolgt mit der Fahrpost, mit Ausnahme der Fälle, wo Bereinspostanstalten ohne Fahrposterpedition bestehen. An Porto wird dafür das Minimal-Fahrpostporto entrichtet. Außerdem wird für dergleichen Baarzahlungen an Gebühren erhoben: als Minimum 1 Sgr. oder 3 Kr., sonst aber von der eingezahlten Summe für jeden Thaler oder Theil eines Thalers 1/4 Sgr. und für jeden Gulden oder Theil eines Guldens 1/4 Kr.

Die Gebuhr bezieht biejenige Poftanstalt, welche bie Bablung leiftet.

Die Bergütung ber Baarzahlung erfolgt, wie bie Bergütung von Beiterfranto.

Bei Retoursenbungen findet bie Erhebung bes Porto und ber Bebuhr fur ben Rudmeg nicht Statt.

# Allgemeine Bestimmungen.

## 21rt. 65.

Wenn mehrere Padete zu einer Abresse geboren, so wird für jedes einzelne Stud ber Sendung die Bewichtsund bie Werthtare selbstitandig berechnet.

## Art. 66.

Abrefibriefe zu Fahrpostfendungen follen in der Regel bas Gewicht eines einfachen Briefes nicht übersteigen, und werden in diesem Falle nicht mit Porto belegt. Kommt ausnahmsweise ein schwerer Abrefibrief vor, so ist berselbe

wie ein besonderes Frachtftud anzusehen, und der Minimal-Frachttare zu unterziehen.

#### 21rt. 67.

Es ift freigestellt, die Senbungen entweber unfrankirt aufzugeben, ober vollständig bis zum Bestimmungsorte zu frankiren.

# Mrt. 68.

Erhebungen an Schein- und fonstigen Nebengebühren sollen ba, wo fie bestehen, über bie bermaligen Sage nicht erhöht und neue bergleichen nicht eingeführt werben.

#### Mrt. 69.

Der Portobezug berechnet sich nach vorstehenden Tarifbestimmungen für die Transportstrede einer jeden einzelnen Berwaltung besonders.

## Mrt. 70.

Burudgehende und weitergehende Sendungen unterliegen den Gebühren nach der auf dem hinwege und auf dem Rudwege zurudzulegenden Transportstrede.

# Urt. 71.

In Bezug auf die Behandlung ber Fahrpofisendungen bei ber Auf- und Abgabe gelten die in jedem Bereinsbezirfe bestehenden Berordnungen.

Reine Bereinspoftanstalt barf bergleichen Sendungen, welche ihr von einer anderen Bereinspoftanstalt zugeführt werben, aus bem Grunde zurudweisen, weil die Borsichriften hinsichtlich ber Annahme und Berpadung in bem

Begirte ber empfangenden Poftanftalt verschieben find von benjenigen bei ber abfendenden Poftanftalt.

In Absicht auf die Bezeichnung und Registrirung ber Fahrpostfendungen werben folgende Vorschriften in ben fammtlichen Bereinsbezirken balbthunlichft erlaffen werben.

Jebe Fahrpostsendung, welche aus einem Bereinsbezirke nach einem anderen gesendet wird, muß bei der Postanstalt am Aufgabeorte mit dem Namen dieses Aufgabeortes und mit der Nummer deutlich bezeichnet werden, unter der die Sendung in ein Annahmeregister (Aufgabeprotokoll) verzeichnet wurde. Der Name des Aufgabeortes und die eben erwähnte Nummer sind als Merkmale der Sendung während ihres ganzen Transportes durch das Bereinsgebiet unverändert beizubehalten und haben in allen Karten zu erscheinen, in welche die Sendungen im Laufe bieser Beförderung eingetragen sind.

Der Name bes Aufgabeortes muß auf ben Frachtftuden mittelft Aufflebung eines Zettels, worauf biefer Name gedruckt ift, auf ben Gelbbriefen und Abregbriefen aber mittelft Abdruck eines Stempels angebracht werben. Die Nummer ift auf allen Fahrpostsendungen und auch auf ben dazu gehörigen Abregbriefen mittelft gedruckter Zettel anzubringen.

# Mrt. 72.

Alle Gelbs und sonstigen Fahrpostsenbungen, welche swischen Bereinspostbehörden und Bostanstalten unter einsander im dienstlichen Berkehre vorfommen, mit dem Dienstssiegel ber absendenden Behörde oder Anstalt verschlossen und nach ihrer dienstlichen Eigenschaft bezeichnet sind, werden allseitig portofrei behandelt.

### Art. 73.

Bei umfangreichem Fahrpoft-Transitvertehr wird man fich über thunlichfte Ginführungen von Transitfarten versftandigen.

# Schiederichterliche Entscheidung.

### 21rt. 74.

Sollten über bie Anwendung einer Bestimmung bes Bereinsvertrages Irrungen entstehen, welche sich nicht burch gegenseitige Berständigung ausgleichen, so soll darüber eine schiedsgerichtliche Entscheidung, welcher sich die sämmtlichen Postverwaltungen zum Boraus unterwersen, in der Weise herbeigeführt werden, daß in dem einzelnen Falle sede Partei eine unbetheiligte Postadministration aus dem Bereine zum Schiedsrichteramte wählt und diese beide Schiedsrichter sodann eine dritte unbetheiligte VereinsPostverwaltung sich zugesellen. Falls die beiden Schiedsrichter über die ihnen zuzugesellende Verwaltung sich nicht vereinigen können, so hat seder derselben dafür einen Candidaten aufzustellen, und zwischen diesen das Loos zu entscheiden.

# Ansbildung bes Bereins.

## Art. 75.

Die weitere Ausbildung bes Bereins und Einführung allgemeiner Berbefferungen, Gleichheit ber Gesetzgebung und ber Reglements ift bem zeitweisen Zusammentritte einer beutschen Postconferenz vorbehalten.

Diefe Conferenz wird aus Bevollmächtigten aller Postverwaltungen gebildet, welche Mitglieder bes Deutsch-Desterreichischen Postvereins sind. Bebe ber gedachten Postverwaltungen hat das Recht, jur Postconferenz einen eigenen Bevollmächtigten abzuordenen ober ben Bevollmächtigten einer anderen Berwaltung jur Wahrnehmung ihrer Interessen zu substitutiren.

Stimmeneinhelligkeit unter Borbehalt ber höheren Ratification erforbern alle Befdluffe, welche jum Gegenftande haben:

- 1) bie Dauer und ben Umfang bes Bereins,
- 2) eine Beränderung bes Bereinstarifs und was bahin gehört, insbesondere auch ber Tranfit- und fonftigen Gebühren,
- 3) ben Bezug auf bie Theilung bes Porto,
- 4) bie birecte Einwirfung bes Bereins auf bie interne Poftgesegebung ber einzelnen Bereinsgebiete,
- 5) bie Portofreiheiten,
- 6) bie getroffenen Berabrebungen über bie Berhaltniffe mit fremben gandern, und
- 7) bie ichieberichterliche Entscheibung über bie bei Unwendung einer Bestimmung bes Bereinsvertrages entstandenen Irrungen.

In allen minder wichtigen Fällen ift die höhere Ratification nicht erforderlich, wenn brei Biertheile der Stimmen fich für den Antrag ausgesprochen haben. Gegenftände reglementarischer Natur bedürfen zum Zweck ihrer Annahme und Ausführung lediglich der absoluten Stimmenmehrheit.

Bei Beschlüffen nach Stimmenmehrheit steht nur ben anwesenden Abgeordneten eine Stimme zu, und findet eine Uebertragung ber Stimme nicht Statt.

# Natification und Dauer bes Bertrags.

Urt. 76.

Die Ratificationen ber gegenwärtigen Bereinbarung werben bis Enbe Februar 1852 erfolgen.

Die Bereinbarung tritt mit bem 1. April 1852 ins Leben. Dieselbe bleibt bis jum Schluffe bes Jahres 1860 und von da ab ferner unter Borbehalt einjähriger Kunbigung in Kraft.

Berlin, ben 5. Dezember 1851.

(Bublicirt im Amteblatt ben 8. Juli 1852.)

# Publication

bes

# zwischen ber freien Stadt Frankfurt

unb

# bem Königreiche Belgien

am 27. Mai 1852 abgefchloffenen Staatevertrage

wegen gegenseitiger Auslieferung von Verbrechern.

Nachbem hoher Senat ben zwischen hiesiger freien Stadt und bem Königreiche Belgien am 27. Mai 1852 zu Franksurt a. M. abgeschlossenen Staatsvertrag wegen gegenseitiger Auslieferung von Verbrechern ratificirt, auch die Auswechselung der beffallsigen Ratifications-Urkunden am 21. Juli 1852 zu Franksurt stattgefunden hat, so wird nunmehr gedachter Staatsvertrag zur Nachachtung andurch bekannt gemacht.

Frankfurt a. M., ben 27. Juli 1852.

In Auftrag hohen Genats:

Stadt:Ranzlei.

Le haut Sénat de la ville libre de Francfort et Sa Majesté le Roi des Belges ayant jugé utile de conclure une convention pour l'extradition réciproque d'accusés et de malfaiteurs, ont à cet effet muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Le haut Sénat de la ville libre de Francfort: Le Senateur Edouard Louis Harnier, Echevin et Syndic de cette ville libre, Chevalier de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse troisième classe,

Sa Majesté le roi des Belges: Le Comte Camille de Briev, Baron de Landres, Commandeur de Son ordre de Léopold, Grand-croix de l'ordre de St. Michel et Grand-croix de l'ordre de la Couronne de Bavière, Grand-croix de l'ordre de la Légion d'honneur de France, Grand-croix de l'ordre de Charles III. d'Espagne, Grandcroix de l'ordre du Lion néerlandais, Grand-croix de l'ordre du Sauveur de Grèce, Grand-croix de l'ordre de Louis et Grand-croix de l'ordre du Lion d'or de Hesse, décoré de l'ordre de première classe du Soleil et du Lion de Perse, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la ville libre de Francfort, près la sérénissime Confédération Germanique, aux Cours Royales de Bavière et de Wurtemberg, à la Cour Grand-Ducale de Bade, aux Cours Electorale et Grand-Ducale de Hesse et près Son Altesse le Duc de Nassau,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des articles suivants:

### Art. 1.

Seront restitués de part et d'autre, à l'exception des nationaux, les individus mis en accusation ou

Nachdem der hohe Senat der freien Stadt Frankfurt und Se. Majestät der Rönig der Belgier es für angemessen erachtet haben, einen Staatsvertrag wegen wechselseitiger Auslieferung von Berbrechern abzuschließen, haben in dieser Absicht zu Bevollmächtigten ernannt:

Der hohe Senat ber freien Stadt Frankfurt ben Senator Dr. Eduard Ludwig harnier, Schöffen und Syndifus biefer freien Stadt, Ritter bes Konigl.

Preufischen rothen Abler=Ordens britter Rlaffe,

Seine Majestät ber Ronig ber Belgier, ben Grafen Camille von Brien, Baron von Landres, Commandeur Allerhöchstihres Leopold-Drbens, Groffreuz bes Roniglich Baverischen Orbens bes heil. Michael und ber Rrone, ber frangofischen Chrenlegion, bes Ronigl. Spaniichen Ordens Carls III., bes Rönigl. Nieberlandischen Lömen-Drbens, bes Ronigl. Griechischen Erlofer-Drbens, bes Großherzogl. Beffifden Lubwig-Drbens, bes Rurfürftl. Beffifchen Lomen Drbens, bes Verfifchen Connen : und Löwen-Drbens, erfter Rlaffe, Allerhochftibren außerordents lichen Gefandten und bevollmächtigten Minifter bei ber freien Stadt Frantfurt, sowie bei bem Durchlauchtigften Deutschen Bunde und an ben Koniglichen Bofen von Bayern und Burtemberg, bem Großberzoglich Babifchen. bem Rurfürftl. Beffifchen, bem Großbergogl. Beffifchen und bem Bergoglich Raffauischen Sofe,

welche nach Mittheilung und Richtigbefund der beider- feitigen Bollmachten nachstehende Artifel vereinbart haben:

# art. 1.

Begenfeitig werden ausgeliefert biejenigen Individuen, eigene Staate-Angeborige ausgenommen, welche nachbe-

condamnés pour l'un des crimes ou délits cl-après énumérés, par les tribunaux de celui des deux pays, où les faits auront été commis, savoir:

- Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;
- 2) Incendie;
- Faux en écriture, y compris la contresaçon des billets de banque et essets publics;
- 4) Fausse monnaie;
- 5) Faux témoignage;
- Vol, escroquerie, concussion, soustraction commis par des dépositaires publics;
- 7) Banqueroute frauduleuse.

#### Art. 2.

Chacun des deux gouvernemens entend néanmoins se réserver le droit, de ne pas consentir à l'extradition dans quelques cas spéciaux et extraordinaires rentrant dans la catégorie des faits prévus par l'article précédant,

Il sera donné connaissance au gouvernement qui réclame l'extradition des motifs de refus.

Le criminel, qui n'est sujet ni de l'un ni de l'autre des états contractans, ne sera restitué à celui des deux, où il est mis en accusation, que dans le cas où l'état auquel le dit criminel appartient ne le reclame lui-même, en s'engageant à le faire mettre en jugement, après que l'avis de son arrestation lui a été donné par l'état, auquel elle est demandée.

nannter Berbrechen oder Bergeben durch die Behörden bessenigen ber beiden Lander, wo dieselben begangen wurden, angeschuldigt, oder für schuldig erkannt worden find, nämlich:

- 1) Mord, Bergiftung, Berwandtenmord, Kindesmord, Tobtichlag, Nothgucht;
- 2) Branbftiftung;
- 3) Schriftfalichung, insbesondere auch Falfchung von Bantzetteln und Staatspapieren;
- 4) Falichmungen, Mungfälichung und Berausgabung falicher Mungen;
- 5) Meineid und Gidesbruch;
- 6) Raub, Diebstahl, Betrug, Concussion, Beruntreuung von Seiten öffentlicher Beamten;
- 7) Betrügerifcher Banterott.

## 21 r t. 2.

Jebe ber beiben Regierungen behalt fich nichtobeftoweniger bas Recht vor, in Fällen, welche an fich unter bie in bem vorhergehenben Artifel angeführten Categorien gehören wurden, wegen vorliegender besonderer und außerordentlicher Umftande die Auslieferung zu verfagen.

Der Regierung, welche die Auslieferung verlangt, werben alebann bie Motive ber Beigerung mitgetheilt.

Derjenige Berbrecher, welcher feines ber beiben contrahirenden Staaten Angehöriger ist, soll demjenigen dersselben, wo die Anschuldigung über ihn verhängt ift, nur in dem Falle ausgeliesert werden, wenn der Staat, welchem dieser Berbrecher angehört, ihn nicht selbst unter der Uebernahme der Berbindlichseit, ihn vor Gericht stellen zu lassen, reklamirt, nachdem ihm von dessen erfolgter Berhaftung durch den Staat, von welchem die Auslieserung begehrt wird, Renntniß gegeben worden ist.

#### Art. 3.

Si l'individu réclamé se trouve détenu dans le pays où il s'est réfugié, son extradition sera différée jusqu'à l'époque à laquelle sa détention devra légalement cesser.

### Art. 4.

L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation délivré, en originale où en expedition authentique, soit par un tribunal, soit par une autorité compétente, dans les formes préscrites par la législation du gouvernement qui démande l'extradition.

### Art. 5.

L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'article 1, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt, décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du gouvernement réclamant. Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

L'étranger arrêté provisoirement, sera mis en liberté, si dans les trois mois il re reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation, ou d'un jugement de condamnation dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande l'extradition.

# 21 rt. 3.

Wenn das Individuum, beffen Auslieferung verlangt wird, in dem Lande, wohin es sich geflüchtet hat, sich in Saft befindet, so wird seine Auslieferung bis zu dem Beitpunkte ausgesett, wo die Haft in gesetlicher Weise ihr Ende zu nehmen hat.

## 21 rt. 4.

Dem Begehren um Auslieferung wird nur stattgegeben, wenn in Urschrift ober beglaubigter Abschrift ein von bem Gerichte ober einer andern zuständigen Staatsbehörde ausgesertigtes Strasurtheil ober ein Nachweis ber verhängten Auschuldigung vorgelegt wird, wobei bie geseplich vorgeschriebenen Formen bessenigen Staates maßgebend sind, welcher die Auslieserung begehrt.

## 21 rt. 5.

Die vorläufige Festnehmung eines Ausländers wegen einer der im Art. 1 aufgeführten strafbaren handlungen kann auf blose Borlage eines von der zuständigen Beshörde nach Borschrift der Gesetz des reclamirenden Staates ausgefertigten Berhaftsbefehls angeordnet werden. Eine solche Festnehmung hat in den Formen und nach den gesestlichen Borschriften bessenigen Staates zu geschehen, von welchem sie vollzogen werden soll.

Der vorläufig verhaftete Ausländer wird wieder in Freiheit gefest, wenn ihm innerhalb einer Frift von 3 Monaten nicht ein nach Borschrift der Gesete des Staates, welcher die Auslieserung verlangt, zu beurtheilender Rachweis ber verhängten Anschuldigung, oder ein gegen ihn ergangenes Strafurtheil behändigt wird.

Bef.: u. Stat. Samml. 11r 20.

# Art. 6.

Les dispositions de la présente convention ne pourront pas être appliquées à des individus, qui se seront
rendus coupables d'un crime ou délit politique quelconque. Dans le cas, où l'un des crimes où délits énumérés dans l'article 1 se trouverait confondu avec un délit
politique, l'extradition ne pourra avoir lieu, qu'après que
le gouvernement réclamant aura pris l'engagement de ne
faire ni laisser exercer de poursuite du chef de délit
politique.

# 333 919 A 14 M . 19 . . . . . . . . . . . . . A rt. 7.

L'extradition ne pourra avoir lieu si depuis les faits imputés les poursuites ou la condamnation, la préscription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

Meson is to be the collection

4 10 10 10 10 SH 120 11

11960. = 112 .

# Art. 8.

Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge de chacun des deux états dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport etc. par le territoire des états intermédiaires, seront à la charge de l'état reclamant.

6 / 1 1 .. .

# 2 rt. 6.

Die Bestimmungen ber gegenwärtigen Convention fonnen nicht auf Individuen Anwendung finden, welche sich irgend ein politisches Verbrechen oder Vergehen haben zu Schulden kommen lassen. Sollte es sich finden, daß eines der im Art. 1 erwähnten Verbrechen oder Vergehen mit einem politischen Vergehen verbunden ist, so kann die Auslieferung nicht eher erfolgen, als bis das dieselbe verlangende Gouvernement die Verbindlichseit übernommen hat, bezüglich des politischen Verbrechens oder Vergehens eine strafrechtliche Verfolgung weder zu verfügen, noch zu gestatten.

### 21rt. 7.

Die Auslieferung wird nicht stattfinden, wenn seit ber Berübung des Verbrechens, ber letten gerichtlichen handslung ober ber Berurtheilung die strafrechtliche Berfolgung bes Verbrechers ober die beshalb erkannte Strafe nach den Gesehen bessenigen Staates verjährt ift, wo der Aussländer betreten wird.

# art. 8.

Die Koften ber Verhaftung, Verpflegung und bes Transportes bes Individuums, bessen Auslieferung beswilligt wird, werben einem jeden der beiden Staaten insnerhalb ber Granzen ihrer respectiven Gebiete zur Laft bleiben.

Die Roften bes Transports u. f. w. burch bas Gebiet ber bazwischen liegenden Staaten werden bemjenigen Staate zur Last fallen, welcher bie Auslieferung begehrt.

17\*

### Art. 9.

La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après son insertion dans le bulletin des lois de chacun des deux pays.

# Art. 10.

La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après la déclaration contraire de l'un des deux gouvernemens.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de deux mois ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente convention en double et y ont apposé le sceau de leurs armes.

the state of the s

Fait à Francfort s. M., le 27. Mai 1852.

(L. S.) (signé) **Harnier**.

### 2rt. 9.

Die gegenwärtige Mebereintunft trift nach Ablauf von gehn Lagen, nach beren Aufnahme in bie Gefesfammlung der beiben betreffenten Staaten in Birffamfeit.

# Art. 10.

Die gegenwärtige Uebereinfunft bleibt in Kraft bis feche Monate nach erfolgter Auffündigung von Seiten einer ber beiben Regierungen.

Sie wird ratificirt werden und die Ratifications-Urtunden werden innerhalb zweier Monate oder wo moglich früher, ausgewechselt werden.

Urfundlich beffen haben bie Bevollmächtigten gegenwartige Uebereintuuft in boppelter Ausfertigung unterzeichnet und beffegelt.

y have the property of the pro

grand a second of the second of the

All y to give built on all the

CHELLY THE THE

So geschehen Frankfurt a. M., ben 27. Mai 1852 (L. S.) (gez.) C. be Brien.

sk, the die too to the

(Bubliciet im Amteblatt ben 5. August 1852.)

for appear to a little of the factor

# and the second of the fetter decimals and

was to fiber to a Grand paramet

# die Gebühren der Sachwalter.

# Wir Bürgermeifter und Rath

der freien Stadt Frankfurt

verordnen hiermit auf verfassungsmäßigen Beschluß ber gesetzgebenden Bersammlung vom 7. Juli 1852, wie folgt:

mest 16 . 4 . S. 1.

Die Tarordnung für die Advocaten vom 11. April 1822 (Geses-Sammlung Bb. III. S. 116), der §. 14 bes Gesesses vom 13. Dezember 1831 (Geses-Sammlung Bb. V. S. 12), der §. 6 des Gesesses vom 10. März 1840 (Geses-Sammlung Bb. VII. S. 179) und das Geses über die Gebühren der Sachwalter vom 7. Novemsber 1848 (Geses-Sammlung Bb. VIII. S. 301) sind ausgehoben.

# §. 2.

Ausnahmsweise fommt bie vor bem 7. November 1848 in Geltung gewesene Tarordnung noch fernerhin in Anwendung:

a) in bem Strafverfahren,

b) für Schriftsage bei bem Appellationsgericht, infofern einer Actenversendung wegen nach ben Regeln bes schriftlichen Berfahrens verhandelt wird,

c) für Schriftste bei bem Dber-Appellationsgericht, unbeschadet der Schlufbestimmung im §. 109 ber Berichtsordnung für bas gemeinschaftliche Dber-Appelstationsgericht ber vier freien Städte Deutschlands.

d) in benjenigen Sachen, in welchen die Alage vor bem 1. Januar 1849 angestellt war, insoweit nicht die in dem Gesetze vom 7. November 1848 über das Berfahren in bürgerlichen Rechtssachen enthaltenen Borschriften auf sie angewendet werden können.

### §. 3.

Im Uebrigen gelten bie im nachftebenden Bergeichniffe enthaltenen Anfage.

### S. 4.

Sachen, in welchen ber Streitgegenftand im haupte ftuhl ben Werth von 25 Gulben nicht erreicht, find in biefem Berzeichniffe nicht mitbegriffen und wird bem Sache walter neben ben Auslagen

- 1) fur bie Berhandlung bei ben Juftigamtern
- a) bei einem Berthe unter 10 Gulden eine Gebuhr von einem Gulben und
  - b) bei einem Werthe von 10 Gulden an, eine folche von brei Gulden zugebilligt;
  - 2) beim Kiscale und bem Landjustizamt als Erecutivbehörde ist
  - a) bei einem Werthe unter 10 Gulben für bas erfte und für bas zweite Anrufen eine Gebühr von je 30 fr. und

b) bet einem Werthe von 10 Gulbeit un, füt bas erfte und für bas zweite Anrufen eine Gebühr von je 45 fr., jedoch für weitere Anrufe nichts zu berechnen.

## 6. 5.

Bei ben Justigamtern wird für bie verlefenen und zu ben Acten gegebenen Aufzeichnungen (s. 47 bes Gefetes vom 7. November 1848 über das Berfahren in burgers lichen Rechtsfachen) nichts verechnet.

# §. 6.

Für Schwängerungssachen gelten biefelben Unfate wie für Sachen zwischen 150 fl. und 300 fl., für Injuriensachen wie für Sachen von 25 fl. bis zu 150 fl.

## S. 7.

Andere Sachen von unbestimmtem Werthe werben wie biejenigen behandelt, deren Gegenstand zwischen 300 ff. und 1000 fl. beträgt, es bleibt jedoch bem Ermeffen der Gerichte anheimgestellt, nach Umständen deren höhere Berauschlagung zu gestatten.

# S. 8

Bei Rlage und Wiberflage werben auch fur biesenigen Bemühungen, welche beibe betreffen, die Anfahe nur einsfach, jevoch so berechnet, daß die Streitgegenstände zussammengenommen die Grundlage ber Berechning bilben.

## §. 9.

Bei beiberseitigen Berufungen wird bie Gebühr für bie inundliche Berhandlung, wenn biefe in einer und berfelben Tagfahrt ftattfindet, nur Gin Mal berechnet.

### §. 10.

bağ

űbr

bte

Der Gegenpartei, welche Kosten zu erseten hat, darf 1) nur für jeden Hauptstreitsat und für jede Erklärung auf einen von ihr gestellten Antrag eine Unterredung berechnet werden; die eigene Partei hat jedoch auch die Unterredungen zu bezahlen, welche sie selbst veranlast hat.

2) Die Gegenpartei hat für Erhebung von Gelbern bei einer Erecutivbehörde nichts zu ersetzen und ist für eine solche Erhebung und für die Ablieserung zusammen, einschließlich der Quittung, der Partei 1/4 vom Hundert der erhobenen und abgelieserten Summen zu berechnen.

# S. 11.

Alle im Berzeichniffe nicht namentlich aufgeführten Fälle find analogisch nach den in demselben enthaltenen Anfähen zu beurtheilen.

## §. 12.

Durch ein ordnungsmäßig geführtes Deservitenbuch wird halber Beweis hergestellt.

Beschlossen in Unserer Großen Rathsversammlung, am 3. August 1852.

(Bublicirt im Amtoblatt ben 7. August 1852.)

Bef.: u. Stat.: Samml. 11r 20.

18

# Tag: Or

# I. In ftreitigen Gachen.

| ingen  | :                                                                                                        | :                                                                                                                                            | ÷                                                                                                                                          | :                                                                                                                                                                                                                             | :                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ingen  |                                                                                                          | ٠                                                                                                                                            | •                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                             | ٠                                                                                                                                                                                                                                                |
| inaen  |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| maen   |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                             | ٠                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9      | en                                                                                                       | thal                                                                                                                                         | lten                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               | ٠                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            | ٠                                                                                                                                                                                                                             | ٠                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                          | •                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Empf   | ang                                                                                                      | be                                                                                                                                           | (d)                                                                                                                                        | ini                                                                                                                                                                                                                           | gt                                                                                                                                                                                                                                               |
| rotof  | vU                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                          | ttå                                                                                                                                          | ge                                                                                                                                         | jeb                                                                                                                                                                                                                           | er                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| eine S | Infa                                                                                                     | B=9                                                                                                                                          | Reft                                                                                                                                       | far                                                                                                                                                                                                                           | ıf:                                                                                                                                                                                                                                              |
| e Grf  | lårı                                                                                                     | ina                                                                                                                                          | au                                                                                                                                         | ft                                                                                                                                                                                                                            | ie                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                          |                                                                                                                                              | Ċ                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                          | 1                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               | nn                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2016   | ften                                                                                                     | b                                                                                                                                            | ei                                                                                                                                         | ein                                                                                                                                                                                                                           | er                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| , ,    |                                                                                                          | 7                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                          | •                                                                                                                                            | Ċ                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                             | :                                                                                                                                                                                                                                                |
| tor.   | •                                                                                                        | •                                                                                                                                            | •                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               | Ċ                                                                                                                                                                                                                                                |
| ner M  | eise                                                                                                     | nel                                                                                                                                          | hon                                                                                                                                        | b                                                                                                                                                                                                                             | en                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| :Amte  | e al                                                                                                     | \$ 6                                                                                                                                         | rec                                                                                                                                        | uti                                                                                                                                                                                                                           | D=                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                |
| t t    | Fmpf<br>rrotof gung<br>gung<br>e Ar<br>term<br>eine :<br>e Erl<br>rnant<br>lung<br>Berk<br>Rfit<br>d für | Impfang<br>rotofoll<br>wischenar<br>gung, Se Antra<br>termin,<br>rine Infa<br>e Erfları<br>nannt w<br>lung<br>Berhand<br>Affiken<br>b für An | Impfang be rotofoll wischenantta gung, Streie Antrage, termin, eine Infahele e Erflärung nannt werd lung Berhandlun Alfüheng b b für Anhör | Impfang besche<br>rotofoll<br>wischenanttage, gung, Streitve<br>gung, Streitve<br>e Antrage, sie enschleine Insabelleine Insabelleine<br>e Erklärung aumannt werden<br>lung<br>berhänblung,<br>Assühenz bei<br>b für Anhörung | Impfang bescheini<br>votokul<br>wischenanttäge jeb<br>gung, Streitvertü<br>e Anträge, für t<br>termin, einschl. b<br>eine Insab-Reftsa<br>e Erflärung auf t<br>mannt werben<br>lung<br>beschändlung, wer<br>Affikeng bei ein<br>b für Anhörung b |

# buung.

| Wenn der Streitgegenstand im Hauptstuhl beträgt: |                           |             |                     |              |                          |                  |                          |                  |                          |                  |              |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| bis<br>150                                       | fl. incl. fl.             |             |                     |              |                          | 1000<br>in       | fl. bis<br>icl.<br>O fl. | in               | fl. bie                  |                  | er<br>00 fl. |
| fI.                                              | l Ir.                     | μ.          | U.                  | μ.           | 1 11.                    | 1 11.            | 1 11.                    | 11.              | TE.                      | i tr             | I II.        |
| 1                                                | 30                        | 1           | 30                  | 2            | 30                       | 3 2              | _                        | 4 2              | 30                       | 5<br>3           | -            |
|                                                  | 30<br>30<br>-<br>45<br>15 | 1 1 1       | 30<br>30<br>-<br>30 | 1<br>2<br>1  | 30<br>30<br><br>30<br>45 | 2<br>3<br>2<br>1 | 30                       | 2<br>4<br>2<br>1 | 30<br>30<br><br>30<br>30 | 3<br>5<br>3<br>2 | 30           |
| _                                                | 45                        | _           | 45                  | _            | 45                       | -                | 45                       | 2—               | 45                       | _                | 45           |
| _                                                | 45<br>45                  | 1           | 45<br>30            | 4            | 45                       | 6                | 45                       | 8                | 45                       | 10               | 45           |
| _                                                | 30                        | _           | 45                  | 1            | _                        | 1                | 30                       | 2                | _                        | 3                | _            |
| 2<br>1<br>4                                      | =                         | 3<br>2<br>6 | _                   | 6<br>3<br>12 | _                        | 10<br>4<br>20    |                          | 15<br>5<br>30    |                          | 20<br>6<br>40    | _            |
| 1 1                                              | 30<br>-<br>30             | 1 2 2       | =                   | 1<br>3<br>3  | 30                       | 2<br>4<br>4      | _                        | 2<br>5<br>5      | 30                       | 3<br>6<br>6      | -            |
| 4                                                | -                         | 6           | -                   | 8            | -                        | 10               | -                        | 12               |                          | 16               | -            |
| _                                                | 30                        | -           | 30                  |              | 45                       | 1                | -                        | 1                | 30                       | 1                | 30           |

# II. In nicht ftreitigen und außergerichtlichen Sachen,

| -   | ~:  |                                                                                | fl.    | fr. |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 1)  | Für | eine Unterrebung                                                               | 13     | -   |
| 3)  |     | ale eine Stunde dauern, fur Die Stunde                                         | 3      | -   |
| 3)  | "   | Acteneinsicht, ausschließlich ber höher anzu-                                  | 1      | 30  |
| 4)  | "   | Schriftfage                                                                    |        |     |
|     |     | a) bei ben Justigamtern<br>aa) in Sachen bis zu 150 ft                         | 1      | _   |
|     |     | bb) in Sachen über 150 fl                                                      | 2      | _   |
|     |     | b) beim Ctabtgerichte und beim Appel=                                          |        |     |
|     |     | lationegerichte für ben Bogen                                                  | 2      | -   |
|     |     | c) beim Senate und ben Bermaltungs=<br>behörben fur ben Bogen                  | 1      | 30  |
| 5)  | "   | eine Tagfahrt                                                                  |        |     |
|     |     | a) bei ben Justigamtern                                                        |        |     |
|     |     | aa) in Sachen bis zu 150 fl bb) in Sachen über 150 fl                          | 11/2-3 | _   |
|     |     | b) bei bem Stadtgerichte und fonft .                                           | 2-5    | _   |
| 6)  | "   | einen Brief                                                                    |        |     |
|     |     | a) wenn er einfach ist                                                         | - 1    | 30  |
|     |     | b) wenn er rechtliche Auseinander=<br>fegungen ober Actenauszuge enthält,      |        |     |
|     |     | für ben Bogen                                                                  | 1      | 30  |
| 7)  | **  | eine Eibesleiftung                                                             | 1      | 30  |
| 8)  | "   | eine Bormunderechnung ber Bogen                                                | 1 3    | 30  |
| 9)  | "   | einen Theilungsabschied ber Bogen                                              | 5-22   | _   |
| 11) | "   | Bertrage                                                                       | 2-22   | -   |
| 12) | "   | Bemuhungen bei Inventarien und Ber-                                            |        |     |
| 19) |     | steigerungen, die Stunde                                                       | 1      | 30  |
| 13) | "   | Einnahme von gemungtem und Bapiergelbe, einfchl. ber Quittung, 1/2 vom Bundert |        |     |
| 14) | u   | Ablieferung von gemungtem und Papier=                                          |        |     |
|     |     | gelbe, einschl. ber Quittung, 1/4 vom                                          |        |     |
| 15) |     | Bemuhungen bei einem Sausverfaufe,                                             |        |     |
| 10, | **  | einschl. ber Regulirung ber Berfaufs=                                          |        |     |
|     |     | bedingungen und Ertheilung ber Aus-                                            |        |     |
| 10) |     | funft an die Ranfliebhaber                                                     | 2-10   | -   |
| 16) | "   | Berfaumniß und rechtliche Bemuhungen währenh einer Reife, neben ben Aus-       |        |     |
|     |     | lagen, je nach ber Wichtigfeit ber                                             |        |     |
|     |     | Sache, täglich                                                                 | 4-16   | -   |

# Geset

#### über bie

Beftrafung ber ben Gifenbahn: ober Telegraphenbetrieb gefährbenden Berbrechen und Bergehen.

# Wir Bürgermeister und Rath

der freien Stadt Frankfurt verordnen hiermit auf verfassungsmäßigen Beschluß ber gesetzgebenden Versammlung vom 23. August 1852:

# I. Bum Schute bes Gifenbahnbetriebs.

### 21rt. 1.

Wer rechtswidrig mit Borsat an einer Eisenbahn, an deren Zubehör oder an deren Betriebsmitteln sich einer solchen handlung schuldig macht, oder dem Bahnbetriebe solche Hindernisse bereitet, durch welche für Menschen oder Sachen bei deren Beförderung auf der Bahn eine Gefahr entsteht, oder die Benutung der Bahn gehemmt wird, ist mit Arbeitshaus von drei Monaten bis zu drei Jahren oder mit Zuchthaus von zwei Jahren bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

## 21 rt. 2.

Ift in Folge einer ber im Art. 1 gedachten Handlungen ein Mensch am Körper oder an der Gesundheit beschädigt worden, so tritt Arbeitshausstrafe von einem bis zu brei Jahren, oder Zuchthausstrafe von zwei Jahren Ges. u. Stat. Samml. 11r Bb. bis zu fünfzehn Jahren, und wenn ein Mensch lebensgefährlich beschäbigt worden ist oder das Leben verloren hat, Buchthausstrafe nicht unter acht Jahren oder auf Lebenszeit ein. Ift im lettern Falle Tödtung beabsichtigt worden, so trifft ben Schuldigen die Strafe des Mordes.

### 21rt. 3.

Sind in Folge einer ber im Art. 1 gedachten Sandlungen bloß Sachen beschädigt worden und beträgt der gestiftete Schaden über tausend Gulden, so tritt Arbeitshausstrafe von einem bis zu brei Jahren, ober Juchthausstrafe von zwei Jahren bis zu fünfzehn Jahren ein.

Diefelbe Bestrafung tritt ein, wenn burch solche Sandlungen ein Schaben an ber Bahn, an beren Zubehör ober an beren Betriebsmitteln in gleichem Betrage bewirkt worben ift.

### 21 rt. 4.

Bei Zumessung ber Strase (Art. 1, 2 und 3) ist es als ein besonderer Erschwerungsgrund anzusehen, wenn nicht nur durch die That die im Art. 1 gedachte Gefahr entstanden ist, sondern auch der Thäter die Hervorderigung bieser Gefahr beabsichtigt hat; ferner wenn die That in verabredeter Bereinigung Mehrerer (im Complot) verüb wurde. Ueberdieß haben die Gerichte besonders auf die größere oder geringere Gemeingefährlichseit der Handlung und auf die Größe des an Eigenthum oder Gesundheit Anderer verursachten Schadens, so wie der für den öfesentlichen Verfehr oder für den Staat verursachten Nachteile Rücksicht zu nehmen.

# 21 rt. 5.

Wer fahrläffiger Beife burch Sandlungen ber im Art. 1 bezeichneten Art die Benuhung ber Eifenbahn in

Gefahr fett ober hemmt, foll mit Gefängniß ober mit Art beitehaus von brei Monaten bis zu zwei Jahren, und wenn badurch ein Mensch am Körper ober an ber Gessundheit beschäbigt ober getöbtet worden ift, mit Arbeitsshaus von brei Monaten bis zu vier Jahren belegt werden.

# II. Bum Schute bes Betriebs der Telegraphen.

### 21 rt. 6.

Wer gegen eine Telegraphenanstalt bes Staats rechtswidrig mit Vorsat handlungen verübt, welche die Benutung dieser Anstalt zu ihren Zweden verhindern, stören oder beeinträchtigen, wird mit Arbeitshaus von drei Monaten bis zu vier Jahren bestraft.

Geschah die That in eigennüßiger ober betrügerischer Absicht oder zur Bereitelung obrigkeitlicher Anordnungen, so können die Gerichte statt auf Arbeitshausstrafe auf Zucht-hausstrafe von zwei Jahren bis zu funf Jahren erkennen.

# 21 rt. 7.

handlungen ber in Art. 6 gedachten Art find ins-

bie Wegnahme, Zerstörung ober Beschäbigung ber Drahtleitung ber Apparate und sonstigen Zubehörungen ber
Telegraphenanlagen; die Berbindung fremdartiger Gegenstände mit der Drahtleitung; die Fälschung ber
durch ben Telegraphen gegebenen Zeichen; die Berhinderung der Wiederherstellung einer zerstörten oder
beschädigten Telegraphenanlage; die Berhinderung der
Telegraphenossicanten in ihrem Dienstberuse; jede Eigenmächtigseit an der Telegraphenanlage, wodurch falsche Meldungen veranlaßt werden.

# 21 rt. 8. .....

In Folge einer ber im Art. 6 gebachten Handlungen ein Mensch am Körper ober an ber Gesundheit beschäbigt worden, so trifft den Schuldigen Arbeitschausstrafe von drei Monaten bis zu brei Jahren ober Zuchthausstrafe bis zu zehn Jahren; wenn ein Mensch das Leben verloren hat, Zuchthausstrafe von zwei bis zu sechszehn Jahren. Ift im letteren Falle Tödtung beabsichtigt worden, so tritt die Strafe des Mordes ein.

# 21 rt. 9.

Wer fahrlässiger Weise durch Handlungen der im Art. 6. bezeichneten Art die Benusung der Telegraphenanstat zu ihren Zwecken verhindert, stört oder beeinträchtigt, wird mit Gelbusse, mit Gefängniß oder Arbeitshaus von drei Monaten bis zu sechs Monaten bestraft. Ist in Folge der verhinderten, zerftörten oder beeinträchtigten Benusung dieser Anstalt ein Mensch am Körper oder an der Gesundheit beschärigt oder getöbtet worden, so tritt Arbeitshaus: strafe von drei Monaten bis zu zwei Jahren ein.

# Mrt. 10.

Durch die Bestimmungen ber Art. 6 bis 9 wird bie Anwendung der in den Art. 1 bis 5 vorgefehenen Strafen in dem Falle bes Zusammentreffens nicht ausgeschloffen.

# 21rt. 11.

Die in ben vorfiehenden Art. 6 bis 10 enthaltenen Bestimmungen gelten auch von solchen Telegraphanstalten, welche zwar nicht Eigenthum bes hiefigen Staats, gleichwohl mit Genehmigung bestelben von auswärtigen Regierungen ober von Ptivaten eingerichtet, und als solche von Uns durch öffentliche Bekanntmachung bezeichnet sind.

# III. Gemeinschaftliche Bestimmungen.

Art. 12.

Bird Jemand, der im Dienfte einer Privat-Gifenbahn- oder Telegraphenanstalt ift, wegen eines ber im gegenwärtigen Gesetzeichneten oder wegen eines anderen Berbrechens oder Bergebens rechtsfräftig zu einer Freibeitöstrase verurtheilt, so zieht diese Berurtheilung eben die Folgen nach sich, welche in solchen Fällen nach den bestehenden oder fünftig erlassen werdenden Gesetzn, die Staatsbeamten und öffentlichen Diener treffen würden.

Der hiernach von dem Dienste Entfernte darf von einer inländischen Privateisenbahn- oder Telegraphenanstalt nur mit Unserer Genehmigung wieder angestellt oder verswendet werden.

### 21 rt. 13.

Die Aburtheilung ber in bem vorliegenden Gesethe gedachten Verbrechen und Vergeben steht dem Appellationsals Criminal-Gericht in erster Instanz zu.

Beschlossen in Unserer großen Raths-Versammlung von den 31. August 1852.

2 Septem in Philippe Congress Vallebren fammfung von 19, Einster 1832.

(Bublicirt im Amteblatt ben 7. September 1852.)

office and the three courses as a course tracks

Bef.= u. Stat. Samml. 11r 30. 20

# Gesetz,

bie

# Aufhebung einiger bei Aftenversendun: gen zu entrichtenden Gebühren

betreffenb.

# Wir Bürgermeister und Rath der freien Stadt Frankfurt

verordnen hiermit, auf verfaffungsmäßigen Beschluß ber gesetzebenden Versammlung vom 12. October 1852, wie folgt:

Die in bem Gesete vom 30. Juli 1839, §. 5 unter 1 (Geset, und Stat. Samml. Bb. VII., S. 159) bem Secretair bes Appellations-Gerichts bestimmten Taxen und Gebühren sind vom 1. Januar 1853 an aufgehoben.

Beschlossen in Unserer Großen Rathsversammlung ben 19. October 1852.

(Bublicirt im Amteblatt ben 23. October 1852).

# Stempel-Gesetz.

# Wir Bürgermeister und Rath

ber freien Stadt Frankfurt

verordnen hiermit auf verfaffungsmäßigen Beschluß ber gesetgebenden Bersammlung vom 12. October 1852, wie solgt:

## S. 1.

Mit bem 1. Januar 1853 tritt bas am 9. April 1839 erlassene Stempelgeset nebst Tarif

(Stat. Samml. Bb. VII, S. 99 ff.) außer Kraft und Wirkung und tritt an deffen Stelle nachfolgendes Gefes und Tarif.

# §. 2.

Alle Urfunden über Rechtsgeschäfte, bie in bem Stems peltarif nicht namentlich aufgeführt find, find feinem Urfunbenftempel unterworfen, jedoch muffen

# §. 3.

Alle Urfunden, welche an sich feines Urfundenstempels bedürfen, wenn sie bei Senat, den gerichtlichen oder administrativen Behörden eingereicht werden, mit einem Exhibitionsstempel verschen seyn; dagegen bedürfen diejenigen Urfunden, die bereits mit einem hiesigen Stempel

verfeben find, feines Erhibitionoftempels, wenn fie bei irgend einer Beborbe producirt werben.

stempels Gerieb.

Der gesetliche Stempel muß ber Urfunde und bem Erhibitum felbft aufgebrudt fenn.

# ding dun refiseurearile riff

Der Stempel auf Urfunben und ber Zarenftem vel werden batirt, b. h. es wird bemfelben beigeichrieben, wenn er aufgedrudt worben. Diefer Datirung find alle Urfunden über Privatrechtsgeschäfte, fowie ber Tarenftempel unterworfen. Die Erhibition 8 . und Protofolleftempel bagegen werben nicht batirt.

# 204 Kink C. r. 2 . m 1 \$ . 64 1 . 2 . 1 m 1 1 50

Alle Urfunden muffen langftens innerhalb acht Tagen vom Tage ihrer Errichtung an gerechnet, mit bem Stempel verfeben werben. bie bie bie bentlieft biet fichen raften

mehrere Driginalausfertigungen einen Ur-Werben funde gemacht, fo unterliegt jebe Ausfertigung bem Stempel.

Bunctationen, und Interimepertrage, find pom Stempel frei, wenn binnen brei Monaten eine Urfunde über ben. Bertrag gefertigt wird; geschieht bieß nicht, fo muffen folche Bunctationen und Interimovertrage gleichfalls und gwar fpateftens innerhalb ber auf bie brei Monate, nach ihrer Errichtung folgenden acht Tage mit 

# bibieiones empe, verige ig, et. a. na beba a. m.

Die Stempelbeamten find nicht befugt, den Inhalt einer Urfunde gu lefen. Derjenige, ber bie Stempelung einer Urfunde besorgt ober besorgen läft, hat ben Betrag bes Stempels, ben er berselben aufgebrudt haben will, anzugeben, und gereicht es nicht zur Entschulbigung, baß ber Stempler einen zu niedrigen Stempel aufgebrudt habe.

S. 9

Bestehts ein Prototoll, schriftlicher Auffas ober eine Urkunde aus mehreren Bogen, so unterliegt jeber Bogen bem Stempel, wenn nicht in dem Tarif eine Ausnahme gemacht ist.

# \$ 10.

Wer biesen Borschriften zuwider Urkunden errichtet, oder als Contrabent, als Disponent oder als Testirer oder als sonft bei deren Inhalt Betheiligter ausstellt oder ausstellen läßt oder unterzeichnet, welche gar nicht oder mit einem zu geringen Stempel versehen sind, oder für welche der richtige Stempel innerhalb der nächsten acht Tage nicht nachgeholt worden ist, verfällt in eine Strafe des zehnfachen Betrags des defraudirten Stempels. Diese Strafe ist zwar sur jede Originalaussertigung einer Urfunde nur einmal, jedoch unter solidarischer Haftung aller oben Genannten, so wie deren Erben zu entrichten.

# S. 11.

Definitiv- und Zwischenbescheide mussen für einen jeden der ftreitenden Theile auf gestempeltes Papier gesichrieben sein. Bestehen dieselben aus mehreren Bogen, so unterliegt nur der erste Bogen dem Stempel. Berden von gerichtlichen Bescheiden, außer den den Parteien selbst augehenden, von Amtswegen noch weitere Aussertigungen gemacht, so werden solche auf ungestempeltes Papier geschrieben.

Die Partei, welche einen Definitiv- oder Zwifchenbescheid erwirft, hat die Stempel beiber Aussertigungen

zu tragen.

Bei allen sonstigen Decreten, wohin auch alle bedingte ober unbedingte Mandate oder Zahlungsbefehle gehören, wird ber Stempel nur einmal und zwar von Demjenigen bezahlt, der das Decret veranlaßt hat. Kommen beide Parteien zugleich ein, so daß auf die beiderseitige Eingabe nur ein Decret erfolgt, so bezahlt ein jeder Theil den Stempelbetrag einmal.

### §. 12.

Alle Secretarien, Actuarien und öffentlichen Beamten, welche Urfunden, die dem Urfundenstempel unterworfen sind, oder Decrete oder sonstige Verfügungen beglaubigen, oder Eingaben, welche dem Exhibitionöstempel unterworsen sind, entgegennehmen, sind für die richtige Einhaltung der Stempelordnung verantwortlich. Sie haben diejenigen Einreichungen oder deren Beilagen, die nicht mit dem gehörigen Einreichunges (Erhibitiones) Stempel versehen siud, sosort zurückzugeben. Zeder Erhibent hat sich den badurch allenfalls erwachsenden Rachtheil selbst beizumessen.

# §. 13.

Rotarien, welche Urkunden aussertigen oder beglaubigen, sind gleichfalls für Einhaltung der Stempelordnung verantwortlich, und zwar dergestalt, daß die im §. 10 entzhaltenen Strafen in allen den Källen, wo sie den Inhalt der Urkunden wiffen, und daraus den Betrag des Stempels entnehmen können, sie selbst mit und neben den Parteien treffen, ohne daß die Parteien, denen sie bedient waren, dadurch von der Strafe sei werden.

Wenn ber Rotar feine Biffenschaft von bem Inhalte

ber Urkunde erhalt, so hat er bieß bei Beglaubigung berfelben ausbrudlich zu bemerken, widrigenfalls er bei Umgehung der Stempelordnung mit in die gesetliche Strafe verfällt.

### S. 14.

Die für einzelne Bewilligungen von dem Senat ober ben Behörden angesetten Concessions ober Dispensationsgelber, sowie sonstige an das Aerar ober an ftabtische Besamte zu entrichtende Abgaben ober Gebühren, erleiden burch gegenwärtiges Geset feine Abanderung.

Die in bem Stempeltarif angeführten, in Stempelfase verwandelten Abgaben und Taren find jedoch, in so
weit es bisher nicht bereits geschehen, mittelst Ginlieferung
eines zu kaffirenden Stempelbogens von dem entsprechenden Betrag an die betreffenden Behörden zu entrichten.

### S: 15.

In Straffachen werben Stempel nicht angewenbet.

# §. 16.

Mie bie im §. 1. bes Gefeges vom 9. April 1839 bereits aufgehobenen alteren Stempelgesete bleiben aufgehoben. Ebenso treten alle feit jenem Gefet erlaffenen, ben Stempel betreffenden gesetlichen Bestimmungen, mit bem 1. Januar 1853 außer Geltung. Jedoch bleiben neben bem gegenwärtigen Gefete bestehen:

A. Der im Rathsebict vom 28. August 1804 eingeführte und burch bas Gefes vom 16. Marg, 1820 bestätigte Spielkartenstempel.

(Befes. und Statutenfamml. Bb. 2. G. 194.)

res Bun Die bet bem Derrappelationsgerichten berg vier freiem-Städte Deutschlands bestehenden Stempelgesetzeiln 2001 2001 2001 (Chender Bd. 4) S. 294mil 2001 pandap

C. Der durch das Ocfet vom 12. November 1844 vorgeschriebene Wechselstempel.

(Chent. Bt. 8, 6 69 ff.)

1850 über bie Ausübung ber Jagb. gant nebreiber noch 20. Aug. 1850 über bie Ausübung ber Jagb. gant nebreiber noch 20. Aug. 1850 über bie Ausübung ber Jagb. gant nebreiber noch 20. Aug. 1851 aug.

E. Die Art. 3 618 7 ber Tar- und Stempelvedung für die Standesbuchführung women 19. Nov. 1850; (\*)

of re had a (Chend. Bo. 10, S. 1853,) lagrangton and grown and became in hand at their varied to marked by them note the charge of the constitution of the constitutio

1.1 1

In Standan meren Er avel mit anger nert.

# 8. 14

Nife der in S. i ees Bane den 9. Ihral 1839 bereits aufgeberen alleren Frencelaren, hieren auges boben. Ebenfe er zo auges boben. Ebenfe er zo auges Erenkel der genem Gefen der er zoren auges Erenkel der genematen, von den in. Januar 1853 aufar und inner vereich darben net veren angenwärteren Briege gefiehen:

A. Co im Rathertic real 28, Inguñ 1901 circaingra unt sord vas Cripe en 10, Were 1920 refuanate Suiellert estungel.

(More ton Eightig forting the 2. 3 1941).

|               |                  | r' 5(4)() A. Pit              |                                     |
|---------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| - 2 -         | 20000t ft        | . Tari                        | Pir Fi                              |
| - 8 . 91      | empe             | i zari                        | 10 10                               |
| - 1 :         | . A 00001        | · A course ?                  | rid J                               |
| - ă           | . A tribute.     | ं किल्ला :                    | 11 2                                |
|               |                  | FORME ?                       |                                     |
| 1. Abschrift, | f. Duplicate:    | n harrich y                   | th (i                               |
| Sta) begla    | ubigte von eine  | m Notaricicies 7              | $\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = 6$ |
| b) von        | drotofollen ober | fonftigen Actenftig           | dengiji                             |
| irif . gerich | flicher ober abn | inistrativer Bebö             | eden : - 16                         |
| 2. Accorde,   | vie Berträgen:   | Doren, f Americ               | 13. 20 77.2                         |
| 3. Acten=Im   | otulationegebül  | r f. Protofolle.              | rivers At                           |
|               |                  | santa indication              |                                     |
| 5. Abhaffon,  | wie Appellatie   | ing the egal that             | 197.4                               |
|               |                  |                               |                                     |
| in ber        | stant mure phate | had0 31:30 ad -4              | 2                                   |
| auf ben       | Dorfichaften     | भारतीय संस्था <b>ह</b> ्येक्ट | ···· 30                             |
|               |                  | d Brotofollen,                |                                     |
|               |                  | 194 CLIP 1 WORK . 9           |                                     |
|               |                  | richt / minister              |                                     |
|               |                  | iden ober admini              |                                     |
|               |                  | incresivencial en c           |                                     |
|               |                  | lftempelordnung.              |                                     |
|               |                  | Stat.=Samunl. B               |                                     |
| S. 69).       | n ((Western n.   | eschiednednet S. n            | 1 1 1 1 1 1 1 1                     |
|               |                  | Rechtsmittel. In-             |                                     |
|               |                  | wie jedes gericht             |                                     |
|               |                  | n troit that tag              |                                     |
|               |                  | Turatelrechnungen             |                                     |
|               |                  | Park 1932 to the ter          |                                     |
|               |                  | bis zu 1000 ff.               |                                     |
|               |                  | 5000 ft.                      |                                     |
| .,            | 1                | Assettly, at Charle           | 11 41 41                            |

|     |                                                | n. tr. |
|-----|------------------------------------------------|--------|
|     | c) über 5000 fl. bis 10000 fl                  | 1 -    |
|     | d) über 10000 fl. — 20000 fl                   | 2 —    |
|     | e) über 20000 fl. — 30000 fl                   | 3 —    |
| ,   | f) über 30000 fl. — 40000 fl                   | 4 —    |
|     |                                                | 5 —    |
|     | h) über 50000 fl. — 65000 fl                   | 7 -    |
| ,   | i) über 65000 fl. — 80000 fl                   | 9 —    |
|     | k) über 80000 fl 100000 fl 1                   | 2 _    |
|     | und für jedes 25000 fl. mehr 4 fl. weiter.     |        |
| 12. | Armensachen                                    | rei.   |
| 13. | Uffignationen, f. Anweisungen.                 |        |
|     | Atteftat, f. Beugniß.                          |        |
| 15. | Aufbietscheine oder Erfenntniffe über bas Auf- |        |
|     | gebot (Gefet. und Stat. Samml. Bb. 10,         |        |
|     | ©. 353)                                        | 1 —    |
| 16. | Aufenthalte-Erlaubniffcheine unterliegen einem |        |
|     | Stempel, beffen Betrag fich nach ben Ber-      |        |
|     | haltniffen ber Perfonen, welche folde nach-    |        |
|     | fuchen, richtet und von bem Boligei-Umt in     |        |
|     | jedem einzelnen Falle hiernach bestimmt wird.  |        |
| 17. | Auszuge aus den Flur = und Lager ., fo wie     |        |
|     | aus den Transscriptions = und Sypotheten-      |        |
|     | büchern                                        | - 6    |
| 18. | Auszuge aus ben frubern Rirchen = und ben      |        |
|     | jegigen Stantesbuchern (Befeg : u. Stat        |        |
|     | Saminl. Bd. 10, S. 353)                        | - 6    |
| 19. | Bauanberungen; beren Geftattung burch bas      |        |
|     | Bauamt. unterliegt einer mittelft Ueberrei-    |        |
|     | dung eines ju faffirenden Stempelbogens        |        |
|     | ju entrichtenden Abgabe in dem von dem         |        |
|     | Bauamt, wie bisher, nach ben Fallen gu be-     |        |
|     |                                                |        |
|     | ftimmenden Anfate.                             |        |

| 20.         | Bauamtliche Besichtigungen unterliegen einer                                    | 30          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             | Stempelabgabe von                                                               | 00          |
| 21.         | Befundscheine ber Aerzte, Bundarzte in Eri-<br>minal., Bolizeis und Civilfallen | frei.       |
| 00          | Beglaubigung einer Urfunde, einer Abschrift                                     | ,           |
| 22.         | Deglaubigung einer terrande, einer abfigere                                     |             |
|             | u. f. w. mit bem Stadt - Insiegel auf ber                                       | •           |
|             | Stadtfanglei                                                                    | 2 —         |
|             | mit bem Stadtfangleis Giegel                                                    |             |
|             | mit bem Siegel ber Appellations . ober                                          |             |
|             | Stadtgerichts Ranglei                                                           | 1 —         |
|             | mit' bem Gicael bes Stadtamte ober Land-                                        |             |
|             | Justizamis                                                                      | - 30        |
|             | mit bem Siegel eines abminiftrativen Amts                                       | 1 -         |
|             | burch einen Rotar                                                               | frei.       |
| 23.         | Begrabnificheine                                                                | - 6         |
| 94          | Beilagen zu Schriften, f. Anlagen.                                              |             |
| 25          | Berichte ber Aemter ober Gerichte an höhere                                     |             |
| 20.         | Behörben                                                                        | frei        |
|             | ber Actuarien, Secretare, Experten ic. an                                       | ,           |
|             | per attuuten, Settetute, Etperen it. un                                         |             |
|             | an eine Behörde unterliegen bem Erhibitions.                                    |             |
|             | stempel.                                                                        |             |
| <b>26</b> . | Berufung, f. Rechtsmittel.                                                      |             |
|             | Bescheinigung, f. Zeugniß.                                                      |             |
| 28.         | Bescheide, f. Erfenntniß.                                                       |             |
| 29.         | Bescheite eines abministrativen Amtes                                           | <b>— 30</b> |
| 30.         | Bittidriften, f. Erhibita.                                                      |             |
| 31.         | Blanquette gur Bollmacht, wie Bollmacht.                                        |             |
| 32.         | Börfenanschläge                                                                 | 4 —         |
| 33.         | Bürgereibsablage in ber Stabt:                                                  |             |
| ٠.,,        | a) Eingeborner                                                                  | 10 —        |
|             | b) Fremder auf Chelichung Gingeborner ober                                      |             |
|             |                                                                                 |             |
|             | im Bege ber Gnabe                                                               | 20 -        |

| 71 h                                                   |
|--------------------------------------------------------|
| 34. Bürgereidsablage auf bem Landen gebolimmung 00     |
| a) Eingeborner                                         |
| b) Fremder.                                            |
| P. N. Werden zwei Chegatten aufgenommen, fo            |
| ift bie Tare ber Gage 33 und 34 fur                    |
| jeden derfelben gang, und werden Rinder                |
| mit ihren Eltern aufgenommen, für jedes                |
| Rind nur gur Salfte gu entrichten                      |
| 33. Butgericeine:                                      |
| init dem Stadt Antegel                                 |
| mit bem Stadtfanglei-Inflegel iffer bief               |
| 36. Bürgichaft, wie Bertrage.                          |
| 1 Bird die Burgichaft, auf eine bereits mit            |
| bem Bertragestempel versebene Urtunde ge-              |
| A fchrieben pro of mer cofreige                        |
| 37. Caution, f. Burgichaft                             |
| 38. Ceffionen Rt der Di en en eine fiere verte freige  |
| 39. Citation, f. Borladung und Edictalladung.          |
| 40. Codicille:                                         |
| a) als Beilagen und Nachtrage ju einem                 |
| Teftamente frenife frei.                               |
| b) bei Intestaterbfolge, wie Testamente.               |
| 41. Compromiß, f. Schiederichter.                      |
| 42. Contumacialbescheide, f. Ertenntuif.               |
| (48. Curatel = Beftellungebecrete freise               |
| 44. Curatelrechnungen frei.                            |
| 45. Darleben, f. Bertrage impanielt ins am paniff. 18. |
| 46.1 Declarationen für Infabbestellungen , freig       |
| 47. Decrete: : :: : : : : : : : : : : : : : : :        |
| 01 1) wodurch bie Mittheilung einer Schrift            |
| goder beren Regiftricung ju ben Acten ver-             |
| orbnet, ober eine Krift gestattet wird                 |

|             | fl. fr.                                            |
|-------------|----------------------------------------------------|
|             | a) bei bem Appellationsgericht — 30                |
|             | b) bei bem Stadtgericht                            |
|             | 2) wodurch einem Rechtsmittel ber Lauf ge-         |
|             | laffen wird                                        |
|             | a) bei dem Appellationsgericht — 30                |
|             | b) bei dem Stadtgericht                            |
|             | c) bei bem Stabt= und Landjuftizamt 15             |
|             | d) bei einem administrativen Umt — 30              |
| 48.         | Defensioneschriften in Criminalfachen " frei       |
| <b>49</b> . | Definitiververfenntniffe, f. Erfenntniffe.         |
| <b>5</b> 0. | Depositum, wie Bertrage.                           |
| 51.         | Depositum, rechneiamtliche Deposita, ba von        |
|             | solchen eine Depositionsgebuhr bezahlt wird, frei. |
| <b>52</b> . | Duplicate:                                         |
|             | von Senatsbeschluffen                              |
|             | von Schriften                                      |
|             | a) beim Appellationsgericht 6                      |
|             | b) beim Stadtgericht 6                             |
| ,           | c) beim Stadt- und Landjustizamt frei.             |
| <b>53</b> . | Edictalladungen:                                   |
|             | beim Appellationsgericht 1 —                       |
|             | beim Stadtgericht                                  |
| W           | beim Stadt- und Landjustizamt                      |
|             | Chevertrage, wie Vertrage.                         |
| 55.         | Cidesleiftungen, f. Bürgereidsablage.              |
|             | Eingaben, f. Erhibita.                             |
| <b>57</b> . | Entlaffungsurfunden:                               |
|             | für eine Familie 2 -                               |
| 111         | für eine einzelne Perfon 1 -                       |
| 58.         | Erbpacht, wie Bertrage - inffen = = aud            |
|             | Bei Berechnung des Betrags wird ber Erb.           |
|             | pachtschilling gang, ber jabliche Canon nach       |
|             | bem 30fachen Sat eines Sahres berechnet.           |

| 59  | . Erfenntniffe:                           | fī.   | fr. |
|-----|-------------------------------------------|-------|-----|
|     | I. des Appellationsgerichts:              |       |     |
|     | 1) in Stadtmehr = Disciplinarfachen .     | funt  |     |
|     | 2) in Criminal- und polizeigerichtlichen  | itet. |     |
|     | Berufungsfachen                           | Em al |     |
|     | 3) in Civil -, fo wie in Berufungs :      | fret. |     |
|     | fachen von Erfenntniffen der Ber-         |       |     |
|     | waltungsämter                             |       |     |
|     | a) wenn ber Gegenftanb bes Streits        |       |     |
|     | teinen bestimmten Berth hat, oder         |       |     |
|     | wenn er ben Werth von fl. 2000            |       |     |
|     | nicht überfteigt                          | 1 -   |     |
|     | b) bei Streitgegenftanben über fl. 2000   |       |     |
|     | bis fl. 10,000                            | 2 -   | _   |
|     | c) bei Streitgegenftanden über fl. 10000  |       | _   |
|     | 11. des Stadtgerichts:                    |       |     |
|     | a) bei Streitgegenftanden ohne beftimm=   |       |     |
|     | ten Werth ober bis fl. 2000               | 1 -   |     |
|     | b) bei Streitgegenständen über fl. 2000   |       |     |
|     | bis fl. 10000                             | 2 -   | _   |
|     | c) bei Streitgegenftanden über fl. 10000  | 5 -   |     |
|     | III. bes Stadt - und Landjustigamtes, Das |       |     |
|     | Priginal                                  | _ 3   | 0   |
|     | Iv. des Polizeigerichts.                  | frei. |     |
|     | v. des Stadtwehr Disciplinargerichts      | rei.  |     |
| 00  | VI. der Militärgerichte                   | frei. |     |
| DU. | Exhibita, eingereicht:                    |       |     |
|     | a) beim Senat                             | - 1   | 5   |
|     | b) beim Appellationsgerichte              | -     | 6   |
|     | c) beim Stadtgericht, Berichtecommiffion  | -     | 6   |
|     | d) beim Polizeigericht                    | rei.  |     |
|     | e) bei einem administrativen Amt          |       | ß   |

|     |                                                  | n. tr.      |
|-----|--------------------------------------------------|-------------|
| ٠.  | f) beim Stadt- und Landjustizamt                 | - 6         |
|     | g) in Criminalfachen                             | frei.       |
|     | h) in Stadtwehr Disciplinarfachen                | frei.       |
| 61. | Fauftpfand, f. Berpfandung.                      |             |
|     | Fibeicommiffe, wie Bertrage ober Teftamente      | 1           |
|     | ober Cobicille, je nachbem fie burch ein Te-     |             |
|     | ftament ober Cobicill ober Bertrag errichtet     |             |
|     | werben.                                          |             |
| 63. | Frachtbriefe ohne Rudficht auf ben Gegenftanb    | frei.       |
|     | Friftgesuche, wie Erhibita.                      | •           |
|     | Gefellicaftevertrag, wie Bertrag.                |             |
|     | Gefindebucher                                    | <b>— 12</b> |
| 67. | Bewerbicheine auf 12 Monate                      | 1 30        |
| 68. | Guteversuche bei ben firchlichen Behörden gwi-   |             |
|     | fcen Cheleuten, Bescheinigung barüber            | frei.       |
| 69. | Suteversuche bei gerichtlichen und abminiftrati- |             |
|     | ven Behörden, wie Bergleiche.                    |             |
| 70. | Sandlungegesclischafie Bertrag, ber erfte Bogen  | 30 —        |
| 71. | Sandidriften, f. Bertrage.                       |             |
| 72. | Beimathefcheine, von ber Ctabtfanglei ausge-     |             |
|     | fertigt                                          | - 30        |
| 73. | hinterlegungevertrag, f. Bertrage.               |             |
|     | Soden, Concessionsftempel                        | 1 —         |
|     | Sppotheten, f. Infabe.                           |             |
|     | Jagdpäffe                                        | 2 —         |
|     | (Gef.: u. Stat.: Samml. Bb. 10, S. 331)          |             |
| 77. | Jahrgebung, Senatsbeschluß, wodurch bie venia    |             |
|     | aetatis ertheilt wird, wie Rathofchluffe.        |             |
| 78. | Jahrrenten, wie Leibrenten.                      |             |
|     | Inrotulationegebuhr, f. Protofolle.              |             |
|     | Infage über Immobilien, jum Sppothefenbuch       |             |
|     | heftellt, bis au fl. 2000                        | frei.       |

| .77 .3 |                                                 | fl. | fr.       |
|--------|-------------------------------------------------|-----|-----------|
| 94.    | Leumundezeugniß                                 |     | 30        |
| 95.    | Mafler.Schlußzettel                             | fr  | ei.       |
| 96.    | Mandat, f. Procura und Bollmacht.               |     |           |
| 97.    | Meifterftud, Ginfdreiben in baffelbe            | _   | 30        |
|        | Miethvertrage, wie Bertrage.                    |     |           |
|        | Der Berth ift nach bem Gefammtbetrag ber        |     |           |
|        | Contractzeit zu berechnen; wo feine Con-        |     |           |
|        | tractzeit bestimmt ift, wird ber breifache      |     | 1         |
| (E ;   |                                                 |     |           |
|        | Muthjahre, Ginfchreiben in biefelbe             |     | 30        |
|        | Nichtigkeitsbeschwerde, f. Erhibita.            |     |           |
| 101.   | Riederkunftsbewilligung an Fremde               | 1   | <b>30</b> |
| 102.   | Rotariateinftrumente, jede Ausfertigung         | _   | 30        |
|        | Bergl. Bollmachten, Beglaubigungen, Pro-        |     |           |
| . 5    | testation.                                      |     |           |
| 103.   | Rullitatequerel, f. Erhibita.                   |     | . 7       |
| 104    | Dherappellations-Einlegung f. Erhibita.         |     |           |
| 105.   | Pachtverträge, wie Berträge.                    |     |           |
| - 1    | Der Werth ift nach bem Gesammtbetrag            |     |           |
|        | ber Contractzeit ju berechnen; mo feine         |     |           |
|        | Contractzeit bestimmt ift, wird ber breifache   |     |           |
|        | Betrag eines Jahrs angenommen.                  |     |           |
| 106.   | Paftarten                                       | _   | 30        |
| · (    | (Ges.= u. Stat.=Saminl. Bd. 11, S. 83.)         |     |           |
| 107.   | Baffe gur Reise für je 6 Monate                 | _   | 45        |
| 108,   | Baffe, hinterlegte bei bem Polizeiamt, Befchei- |     |           |
| 1      | nigung barüber                                  | _   | 12        |
| 109.   | Patente ber Stadtwehr : und Linienoffiziere     | fre | i.        |
|        | Bermiffionefcheine, f. Aufenthalterlaubniß.     |     |           |
|        | Bfandicheine, vom Pfandamt ausgestellt .        | fre | i.        |
|        | Bfandurfunden, f. Berpfandung, Infape.          |     |           |
|        | i u. Stat. Samml. 11r 3b. 21                    |     |           |

|      |                                                             | fl. | fr.        |
|------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 113. | Pferbehändel wegen bes Roffolls                             | fre | i.         |
| 114. | Proclama, f. Ebictallabung.                                 |     | *          |
|      | Procura, wodurch Jemanden bie Führung                       | :   |            |
|      | einer Handlung ober Firma übertragen wird, ohne Unterschied | 4   | 1,<br>14   |
| 116. | Brolongation eines Bertrags, wie ein neuer Bertrag.         |     |            |
| 117. | Protest eines Bechsels:                                     |     |            |
|      | bis fl. 1000                                                | 1   | 30         |
|      | über fl. 1000                                               | . 3 | _          |
| 118. | Protestation burch einen Rotar:                             |     |            |
|      | a) wenn ber Wegenftand einen bestimmten                     |     |            |
|      | Berth bat, wie ein Bechfelproteft.                          |     |            |
|      | b) wenn ber Gegenftand feinen bestimmten                    |     |            |
|      | Werth hat                                                   |     | <b>3</b> 0 |
| 119. | Protofolle, der erfte Bogen:                                | •   | 9.         |
|      | I. bei Bürgeraufnahmen in Stadt und Land                    | 2   | _          |
|      | II. beim Jungeren Burgermeifter-Amt in                      | 3   |            |
|      | Rlagfachen und fonftigen Gefuchen .                         | 1   | _          |
|      | III. beim Sanitatsamt, über bas Eramen                      |     |            |
|      | eines Arztes, Bundarztes, Affifteng-                        |     |            |
|      | Chirurgen, Landchirurgen, Bahnarztes,                       | ÷   |            |
|      | Thierarztes, Apothefers oder Provisors,                     |     |            |
|      | ber erste Bogen                                             | 5   | _          |
|      | VI. bei ber Stadtsanzlei:                                   |     |            |
|      | 1) bei Eidesleistungen                                      | 1   | -          |
|      | 2) ohne Eidesleiftung                                       | _   | 30         |
|      | V. beim Appellationsgericht:                                |     |            |
|      | 1) über bas Eramen eines Abvocaten                          | _   |            |
|      |                                                             | 5   |            |
|      | 2) über eine Gibesleiftung im Gericht                       | 1   |            |

|      |                                        | Ħ. | fr.        |
|------|----------------------------------------|----|------------|
|      | 3) über eine Eibesleistung außerhalb   |    |            |
|      | des Gerichtslocals                     | 2  |            |
|      | 4) über eine Acten-Inrotulation        | 3  | _          |
|      | 5) über eine Acten-Errotulation        | 3  | _          |
|      | 6) über eine öffentliche Berhandlung   |    |            |
|      | a) wenn die Verhandlung stattfindet    | 2  |            |
|      | b) wenn folche unterbleibt             | _  | <b>3</b> 0 |
| VI.  | beim Stadtgericht:                     |    |            |
|      | 1) über eine Eidesablage in pleno .    | 1  | _          |
|      | 2) über eine Gidesablage außerhalb bes |    |            |
|      | Gerichtslocals                         | 2  | _          |
|      | 3) über die Entsagung auf die Rechte   |    |            |
|      | ber Minberjährigen                     | 2  | _          |
|      | 4) über die Eröffnung eines Testaments |    |            |
|      | ober Codicils                          | 2  | -          |
|      | P. N. Die dem Testamente beiliegen-    |    |            |
|      | ben Codicile find in bem Pro-          |    |            |
|      | tofolle über bie Eröffnung bes         |    |            |
|      | Testaments begriffen.                  |    |            |
|      | 5) über eine Erbichafte. Immission .   | 2  | _          |
|      | 6) über bie Infinuation einer Schen-   |    |            |
|      | fung                                   | 2  | _          |
|      | 7) über eine öffentliche Berbandlung   |    |            |
|      | a) wenn die Verhandlung stattfindet    | 2  | _          |
|      | b) wenn folde unterbleibt              | _  | 30         |
| VII. | bei ber Stadtgerichte-Commission:      |    |            |
|      | a) in ben bahin geborigen Sachen, ber  |    |            |
|      | erfte Bogen                            | _  | 15         |
|      | b) bei Beugenabhörungen für jeben Beu- |    |            |
|      | geneib                                 |    | <b>3</b> 0 |
| VШ.  | bei bem Stadt. und Land-Juftigamt:     |    |            |
|      | a) über eine Gibesablage im Amtslocal  |    |            |
|      | 91 #                                   |    |            |

|      |                                                 | fl. fr.      |
|------|-------------------------------------------------|--------------|
|      | aa) in Sachen bis zu fl. 25                     | frei.        |
| -4.1 | bb) in Sachen über fl. 25, wenn                 |              |
|      | die Eidesablage im Amtolocale                   |              |
|      |                                                 | <b>— 3</b> 0 |
|      | wenn außerhalb bes Umtolocals                   | 1 -          |
|      | b) ber erfte Bogen bes Protofolls in            |              |
|      | jeder Sache                                     | <b>— 15</b>  |
|      | IX. bei bem Peinlichen Berhoramt                |              |
|      | X. bei bem Polizeigericht                       | frei.        |
|      | XI. bei bem Stabtwehr-Disciplinargericht        |              |
|      | XII. bei ben Militärgerichten                   | frei.        |
|      | XIII. bei allen administrativen Beborben,       | •            |
|      | wenn bad Gefet nicht ausbrudlich                |              |
|      | Stempel verlangt                                | frei.        |
| 120. | Bunctation, f. Interimevertrage.                | •            |
|      | Rathefdluffe:                                   |              |
|      | bie Originalausfertigung                        | 2 —          |
|      |                                                 | - 15         |
| 122. | Reception ind Burgerrecht, f. Burgereibe-       |              |
| ~    | Ablage.                                         |              |
| 123. | Rechnungen ber Bormunber, f. Bormunde-          |              |
| - (  | Rechnungen.                                     | -            |
| 124. | Rechtsmittel, beren fchriftliche Ginlegung, wie |              |
|      | Erhibita.                                       |              |
| 125. | Recurseinlegung, f. Erhibita.                   |              |
| 126. | Reisepäffe, f. Paffe.                           |              |
|      | Requifitionsfdreiben in öffentlichen Ungele-    |              |
|      | genheiten, wohin auch Eriminal und Poli-        |              |
|      | zeifachen gehören                               | frei.        |
|      | in Privatsachen erlaffen:                       |              |
|      | a) vom Senat                                    | frei.        |
|      | b) von ber Stadtfanglei                         |              |

| <b>₹</b>                                             | fl. fr.     |
|------------------------------------------------------|-------------|
| c) von einem Berwaltungsamt                          | <b>— 30</b> |
| d) vom Appellationsgericht                           | _ 30        |
| e) vom Stadtgericht                                  | <b>— 30</b> |
| f) vom Stadt- und Land-Justizamt                     | _ 15        |
| g) von Militärgerichten                              | frei.       |
| 128. Revisiondeinlegung, f. Exhibita.                | 144         |
| 129: Rotul, f. Aftenrotul.                           |             |
| 130. Schenfungeurfunde, wie Bertrage.                |             |
| Gerichtliche Infinuation berfelben, f. Pro-          |             |
| totolle.                                             |             |
| 131. Schiebfarcher, Conceffions, Stempel             | 3 —         |
| 132. Schiederichter, Bertrag über beren Ernen-       |             |
| nung, wenn folder nicht fcon im gestem-              |             |
| pelten Sauptvertrag enthalten ift, wie Ber-          |             |
| träge.                                               |             |
| 133. Schieberichter, beren Ausspruch, wie Decrete    |             |
| ober Erfenntniffe bes Stadtgerichts ober             |             |
| Stadtamts.                                           |             |
| 134. Schildwirthobaus auf ben Dorfichaften           | 2.12        |
| 1) Renovation eines Schilbes                         | - 40        |
| 2) Transscription eines Schildwirthehauses           | 20 —        |
| 135. Schlufzettel ber Matler, f. Matler - Schlug-    | 1 1         |
| Bettel.                                              |             |
| 136. Schnepfenpaffe                                  | 10          |
| 137. Schreiben an auswärtige Behörden, f. Re-        |             |
| quifition und Borfchreiben.                          |             |
| 138. Schuldurfunten, f. Bertrage.                    | 1 1         |
| 139. Senatsbeschluffe, f. Rathefdluffe.              |             |
| 140. Sicherheiteleiftung, f. Burgichaft.             |             |
| 141. Societatsvertrag, f. handlungsgefellschaftever- |             |
| trag und Bertrage.                                   |             |
| 142. Staatspapier-Belehnung                          | frei.       |
|                                                      |             |

| +} 32                                               | ff. fr.      |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| 143. Substitutions-Vollmacht, wenn bie Bollmacht,   |              |
| unter welcher bie Gubfitution gefchrieben           |              |
| ift, gestempelt ift                                 | frei.        |
| Sonften wie Bollmacht."                             |              |
| 144. Tauschvertrag, f. Bertrag.                     |              |
| 145. Teftamente, ber erfte Bogen bei einem Ber-     | 126 3        |
| mogen bis 1000 fl                                   | 102          |
| über 1000 fl. bis 3000 fl                           | 1 30         |
| über 3000 fl. bis 6000 fl                           | 3 —          |
| über 6000 fl. bis 10000 fl                          | 5 —          |
| über 10000 fl. bis 20000 fl                         | 10 -         |
| über 20000 fl. bis 30000 fl                         | 15 -         |
| über 30000 fl. bis 40000 fl                         | 20 -         |
| über 40000 fl. bis 50000 fl                         | 25 —         |
| über 50000 fl. bis 60000 fl                         | 30 —         |
| über 60000 fl. bis 70000 fl                         | 35 -         |
| über 70000 fl. bis 80000 fl                         | 40 —         |
| über 80000 fl. und fo weit es geht                  | <b>5</b> 0 — |
| 146. Theilungereceffe u. Theilzettel, wie Bertrage. | 25,          |
| 147. Tobesicheine, arztliche                        | frei.        |
| 148. Triplicate, f. Duplicate.                      |              |
| 149. Urfunden richten fich nach bem Gegenftand,     |              |
| worüber fie errichtet worben.                       |              |
| Urfunden, beren Beglaubigung, f. Beglau-            | : .:         |
| bigung.                                             |              |
| 150. Urtheil, f. Erfenntnif.                        |              |
| 151. Bergleiche, wenn folche in einer befonberen    | V            |
| Urfunde enthalten find, wie Bertrage.               | .67.2        |
| Bergleiche, bei einer gerichtlichen ober abmi-      |              |
| niftrativen Beborbe abgefcoffen, gablen ben         | 11/2         |
| Brotofollftempel.                                   |              |
| Bergleiche bei bem Stabt - und Land Juftig-         | 1.74         |
| amt                                                 | frei.        |

| $I^{\dagger} = \tilde{J}_{t}$                    | ft. | řr. |
|--------------------------------------------------|-----|-----|
| 152. Bergunftigungebecrete:                      |     |     |
| a) über ein Object bis 1000 fl                   | _   | 30  |
| b) über 1000 fl. bis 5000 fl                     |     |     |
| c) über 5000 ft                                  | 2   |     |
| 153. Berfaufscontract, f. Bertrage.              |     |     |
| 154. Bermiethung, f. Miethvertrag.               |     |     |
| 155. Berpachtung, f. Pact.                       |     |     |
| 156. Berpfändung von Mobilien, mit Ausnahme      |     |     |
| ber Staatspapier-Belehnungen, wie Bertrage.      |     |     |
| 157. Berpfändung von Immobilien, f. Infape.      |     |     |
| 158. Berfteigerungsurfunden ber geschwornen Aus- |     |     |
| rufer über liegende Guter, ber erfte Bo-         | Ď.  | .,  |
| gen bei einem Erlofe bis 1000 fl                 | _   | 30  |
| über 1000 fl. bis 5000 fl                        | 1   | _   |
| über 5000 fl                                     | 2   | _   |
| 159. Berfteigerungen von beweglichen Sachen;     |     |     |
| Protofollausfertigungen ber gefchwornen Mus-     |     |     |
| rufer über Mobiliar-Berfteigerungen, ber erfte   |     |     |
| Bogen bis zu einem Erlös von 500 fl              | fp  | ei. |
| über 500 fl. bis 1000 fl                         | _   | 30  |
| über 1000 fl                                     | 1   | _   |
| 160. Bertheibigungeschriften in Criminalfachen   | fr  | ei. |
| 161. Bertrage, ber erfte Bogen, wenn ber Ber     |     |     |
| genftand beträgt 1 fl. bis 200 fl                |     | 6   |
| über 200 fl. bis 500 fl                          | —   | 15  |
| über 500 fl. bis 1000 fl                         | -   | 30  |
| über 1000 fl. bis 2000 fl                        | -   | 45  |
| über 2000 fl. bis 3000 fl                        | 1   | 30  |
| über 3000 fl. bis 4000 fl                        |     |     |
| über 4000 fl. bis 6000 fl                        | 5   | _   |
| über 6000 fl. bis 10000 fl                       |     |     |
| über 10000 fl. bis 15000 fl                      | 10  | _   |

| 11.  | .ar                                         | fl. fr.     |
|------|---------------------------------------------|-------------|
|      | über 15000 fl. bis 20000 fl 1               | 5 —         |
| M-   | über 20000 fl. bis 30000 fl 2               |             |
|      | über 30000 fl. bis 40000 fl 2               |             |
| -    | über 40000 fl. bis 50000 fl 3               |             |
|      | über 50000 fl. bis 60000 fl 3               |             |
|      | über 60000 fl. bis 80000 fl 4               |             |
|      | über 80000 fl. bis 100000 fl                | <b>50</b> — |
|      | Höhere Beträge als 100000 fl 5              |             |
|      | und außerdem 1/2 per mille von dem die      |             |
|      | Summe von 100000 fl. überfteigenden         | 201         |
|      | Betrag.                                     |             |
| 162. | Bidimation, f. Beglaubigung.                |             |
| 163. | Bollmachten für gerichtliche Handlungen:    |             |
|      | a) beim Appellationsgericht                 | - 15        |
|      | b) beim Stadtgericht                        | - 15        |
|      | c) beim Stadt- und Land-Juftigamt           | <b>- 6</b>  |
|      | Bollmacht zur Führung einer Haublung, f.    |             |
|      | Procura.                                    |             |
| 164. | Vollmachtsbeglaubigung durch einen Notar .  | frei.       |
| 165. | Borladung an der Gerichtsthur, wie Edictal- |             |
|      | ladungen.                                   |             |
| 166. | Bormunds = Bestellungebecrete und Beeibi .  | .(je)*      |
|      | gungen                                      | frei.       |
| 167. | , ,                                         | rei.        |
|      | Duplicate berselben                         | frei.       |
|      | Borfdreiben, wie Requisitionsschreiben,     |             |
| 169. | Bahrschaftsbriefe, Behrbriefe               | rei.        |
| 170. | Banderbucher                                | - 30        |
| 171. | Bechsel unterliegen ben Bestimmungen ber    |             |
|      | Bechselstempelordnung vom 12. November      | -           |
| ^    | 1844 (Gefets und Stat. Sammlung Bb. 8,      |             |
| 1 1  | ©. 69 ff.)                                  |             |

|      |                                                   | fi. | fr. |
|------|---------------------------------------------------|-----|-----|
| 172. | Wechselprotest, f. Protest.                       |     |     |
| 173. | Beugenverhör-Protofoll, f. Protofoll.             |     |     |
| 174. | Beugniß:                                          |     |     |
|      | auf ber Stadtfanglei mit bem Stadt-Infiegel       |     |     |
|      | ausgefertigt                                      | 2   | _   |
|      | mit bem Ranglei-Infiegel                          | 1   | _   |
|      | über Guteversuche bei einer firchlichen Be-       |     |     |
|      | hörde                                             | fre | i.  |
|      | Beugniß über bie geschehene Ginreichung einer     |     | ^   |
|      | Schrift, Rechtsfraft eines Erfenntniffes u. f. m. | fr  | eí. |
| Besd | blossen in Unserer Großen Rathsversam             | mlu | ing |
|      | ben 26. October 1852,                             |     |     |

(Bublicirt im Amteblatt ben 6. November 1852.)

## Geset,

ben

### Boranschlag der Ginnahmen

für bas Jahr 1852 betreffenb.

## Wir Bürgermeister und Rath

der freien Stadt Frankfurt

verordnen hiermit, auf verfassungemäßigen Beichluß ber geschgebenden Bersammlung vom 24. und 30. März 1852, wie folgt:

#### 21 rt. 1.

Der Boranschlag ber Einnahmen für bas Jahr 1852 wird, auf Grund ber gemachten Borlagen, in folgenden Anfagen genehmigt:

| ١.    |                                                                                    | 25 |     | 975,100 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|
| G     | . Berschiedene Einnahmen                                                           | _  |     | 8,000   |
|       | . Staatssteuern ber Dorfschaften                                                   |    | "   | 10,000  |
|       | . Stadtbeleuchtungs- u. Weggelbeinnahme                                            |    | "   | 48,000  |
|       | Lagergelb                                                                          | •  | "   | 409,000 |
| D     | . Sandelsabgaben nebft Defabgaben un                                               | b  |     |         |
|       | . Accife und Consumtionsabgaben .                                                  |    | "   | 215,300 |
|       | und Abmodiationen                                                                  |    | 11  | 152,800 |
| D     | fälle, Strafen, Stempel, Concessionen                                              |    |     |         |
|       | . Gefälle von ftädtischem Grundeigenthu<br>. Regierungs-, Polizei-, Jurisdictionsg |    | ĮĮ. | 132,000 |
|       | I. Dienst ber Rechneis Ras                                                         |    |     | 120 000 |
| · · · | apen genegunge:                                                                    |    |     |         |

II. Dienft ber Soulben-Tilgungs-Raffe:

A. Reinertrag ber Gifenbabnen fl. 160,000 B. Ginfommen . , Wohn und Miethsteuer, Additional = Ac . cife, Ertra = Rriegeauflage, Antheil am Permiffions = ftempel und Lotterie

fl. 424,000

fl. 584,000

III. Dienft ber Pfanbamte Raffe: fl.

### Art. 2.

Das Rechnei . und Renten . Aint wird, infofern bem felben nicht im Laufe bes Jahres binlänglich weitere fefte Ginnahmen jugewiefen und bie regelmäßigen Ginnahmen ber Rechneitaffe und fonftige verfügbare, in anbern ftabtis fchen Raffen jeweilig vorhandenen Beldmittel nicht aus. reichen werden, ermächtigt, jur Erganjung bes Bedurfniffes für ben laufenden Dienft Die erforberlichen Belber verginslich aufzunehmen.

Beschloffen in Unserer Großen Ratheversammlung ben 20. April 1852. 17,000

William I

## Geset,

ben

# Bedürfnifftand für das Jahr 1852 betreffenb.

## Wir Burgermeifter und Rath

der freien Stadt Frankfurt

verordnen hiermit, auf verfaffungsmäßige Beschluffe ber gesetzgebenden Verfammlung vom 24. und 30. Marg und 12. October 1852, wie folgt:

#### 21 rt. 1.

Der Boranschlag ber Ausgaben für bas Jahr 1852 wird auf Grund ber gemachten Borlagen in folgenden Sagen genehmigt:

| Į. | Dien | ft be | r Re | dne | i-Ra | ffe: |
|----|------|-------|------|-----|------|------|
|    |      |       |      |     |      |      |

| A. Dbere Staatsbeh                  | örben    | und   |     |     |           |     |     |
|-------------------------------------|----------|-------|-----|-----|-----------|-----|-----|
| Rangleien                           |          |       |     | Ħ.  | 121,079.  | 39  | fr. |
| B. Juftigbehörden                   |          |       |     | "   | 59,865.   | 100 | "   |
| C. Berwaltungeamte                  | r        |       |     | 11  | 337,076.  | 4   | "   |
| D. Militar und Pol                  | izei     |       |     | "   | 343,687.  | 32  | "   |
| E. Rirchen-, Schul-                 | und E    | itubi | en= |     |           |     |     |
| wesen                               |          |       |     | "   | 66,033.   | 16  | "   |
| F. Armenwefen und U                 | Interftü | Bung  | gėn | "   | 52,555.   | _   | #   |
| G. Berschiedene und febene Ausgaben |          |       | •   | "   | 43,196.   | 45  | "   |
| H. Penfionen, Sufte                 | entation | ien 1 | ınb |     |           |     |     |
| ewige Rente .                       |          |       |     | "   | 90,024.   | 5   | H   |
| . 1.0                               |          |       | ft  | . 1 | ,113,517. | 21  | fr. |

II. Dienst ber Schulbentilgungs : Raffe . . . . . . ft. 523,092. 30 fr.

III. Dienst ber Pfandamts - Raffe " 7,349. 54 "

#### art. 2.

Bur Dedung biefer Ausgaben find bie Ginnahmen bes Jahres 1852 bestimmt und angewiefen.

#### Mrt. 3.

Berhaltniß die bei der Schuldentilgungs-Commission, nach Bestreitung der genehmigten Ausgaben, am Schlusse des Jahres 1852 sich ergebenden, sonach ausschließlich zur Minderung der öffentlichen Schuld zu verwendenden Ueberschüffe zur Tilgung von Obligationen ber Anleihen von den Jahren 1839 und 1846, sowie zur Minderung der schwebenden Schuld zu verwenden find.

#### 21 rt. 4.

Die bei bem Pfandamte am Jahresichluffe fich ergebenden Ginnahme-Ueberschuffe find dem Betriebsfond bes Pfandamts zu überweisen.

Beschlossen in Unserer Großen Ratheversammlung, ben 26. October 1852.

(Bublicirt im Amteblatt ben 6. November 1852.)

### Mebereinkunft

amifchen

### bem Großherzogthum Beffen

unb

### der freien Stadt Frankfurt

zur Vollziehung des Gesetzes, die den Eisenbahn= und Telegraphenbetrieb gefährdenden Berbrechen und Bergehen betreffend.

Rachbem die hier nachstehende Uebereinfunft beiberfeits vollzogen und die deffallfigen Urfunden ausgewechselt worden sind, so wird folche nunmehr zur Nachachtung öffentlich verkundet.

Frantfurt a. D., ben 9. November 1852.

In Auftrag Soben Senats:

Stadt : Ranglei.

Die Großherzoglich hessische Regierung und ber Sesnat ber freien Stadt Frankfurt haben zur Bollziehung bes Gesehes, betreffend bie ben Eisenbahns oder Telegraphensbetrieb gefährbenben Berbrechen und Bergehen, nachstehenbe Bereinbarung getroffen:

- 1) Officianten, welche bei durch beibe Regierungen gemeinsam betriebenen Eisenbahnen oder Telegraphen angestellt oder mit der Bersehung eines solchen Dienstes beauftragt sind, sollen, wenn sie eines der im obigen Gesete gedachten Berbrechen oder Bergebenbeschulbigt sind, von dem Gerichte dessenigen Staates, welcher diesen Dificianten angestellt hat, wegen bieses Dienst-Berbrechens oder Bergehens abgeuretheilt werden;
- 2) ben amtlichen Protofollen und ben Depositionen ber Beamten bes Staates, in bessen Gebiet ber Borfall Statt hatte, ist in Betreff bieser That berselbe Glaube beizumessen, als wenn biese Beamten bemjenigen Staate, bessen Gericht zur Entscheidung bes Fragesfalls berusen ist, angehörten, vorausgesest, daß das Protofoll die nach den Gesehen jenes Staats ersorberlichen wesentlichen Bestandheile enthalt.

are treblar and the

(Bublicirt im Amteblatt ben 16. Rovember 1852.)

1 .... 1349

## Geseț

über

### Ablösung der Grundgefälle

im hiesigen Staatsgebiete.

## Wir Bürgermeister und Rath

ber freien Stadt Frankfurt

verordnen hiermit auf verfassungemäßigen Beschluß ber gesetgebenden Bersammlung vom 28. September 1852 wie folgt:

#### 21 rt. 1.

Die sammtlichen, bermalen im hiefigen Staatsgebiete bestehenden Geld. oder Naturalgefälle, welche als ständige Reallasten auf Grundeigenthum ruben, sind unter ben im gegenwärtigen Geset enthaltenen Bestimmungen zwangs, weise ablösbar.

Gelds oder Naturalgefälle, welche auf einem Oberseigenthumerechte an dem pflichtigen Grundeigenthum bestuben, find unter diesem Gesetze nicht mitbegriffen.

Bef. u. Stat. Samml. 11r 28.

#### Mrt. 2.

Cowohl ber Pflichtige, b. h. ber Befiger des pflichtigen Grundstude, ale ber Berechtigte fann bie Ablöfung verlangen.

#### 21rt. 3.

Der Berechtigte, welcher die Ablöfung einer Grundrente verlangt, muß nachweisen, daß die abzulösende Grundrente liquid und er zu deren Beräußerung befugt ift, sowie daß dem Pflichtigen das erforderliche Ablöfungsfapital aus der Staatsfasse unter den im nachfolgenden Art. 12 bezeichneten Bedingungen bargelichen werden fann.

#### art. 4.

Diese nach Borschrift bes Art. 3 bem Berechtigten obliegenden Nachweisungen muffen von demselben bei ber Transscriptionsbehörde des Stadtbezirkes oder des Landbezirkes, je nachdem die Grundrenten auf Grundeigenthum der Stadtgemarkung oder der Landgemarkungen haftet, unter Mitvorlage eines Berzeichnisses der pflichtigen Grundstude, in welchem die darauf haftenden Grundrenten und der für dieselben angesprochene gesetzliche Ablösungsbetrag bemerkt sind, beigebracht werden.

Kindet die Transscriptionsbehörde ben Antrag nach Borstehendem begründet, so macht sie benselben den Bestheiligten mit deffallfiger Bescheinigung befannt. Lettere haben binnen einer Frist von 14 Tagen, von der Zustellung an, etwaigen Widerspruch bei der gedachten Behörde zur Anzeige zu bringen, widrigenfalls der Ablösungsbetrag als sestgestellt zu erachten und binnen weiterer Frist von 14 Tagen an den Berechtigten zu entrichten ist.

Erfolgt binnen ber obigen Frift ein gutlich nicht gu befeitigender Wiberspruch eines Betheiligten, fo ift bie Sache auf ben Rechtsweg zu verweisen.

#### 21rt. 5.

Berlangt ber Pflichtige bie Ablösung, so hat er bieses unter Borlage eines Berzeichniffes, in welchem bie pflichtigen Grundstüde, die darauf haftende Grundrente, beren Ablösungsbetrag und der Rame des Berechtigten enthalten sind, gleichfalls bei der Transscriptionsbehörde des Stadt-, beziehungsweise des Landbezirkes, anzuzeigen, worauf, falls diese Behörde den Antrag begründet sindet, das im Art. 4 vorgeschriebene Berfahren eintritt.

#### 21rt. 6.

Ift bie Legitimation bes von bem Pflichtigen namhaft gemachten Berechtigten und beffen Beraußerungebefugniß nicht fofort liquid, fo hat die Transfcriptionebe= borbe mit ber nach Urt. 4 ben Betheiligten jugebenben Befanntmachung bem angeblichen Berechtigten aufzugeben, binnen vier Wochen feine ansichließliche Berechtigung bei ihr nachzuweisen. Berftreicht biefe Frift erfolglos, fo fann ber Bflichtige bei bem guftanbigen Berichte burch öffentliche Ladung alle etwaigen Betheiligten gur Geltenbmachung ihrer Unsprüche unter bem Bebroben auffordern laffen, bag fonft bie Ausgahlung bes Ablöfungs. betrags an ben von bem Pflichtigen angegebenen Berechtigten, und fobald folche erfolgt ift, die Tilgung ber Grundrente verfügt werben foll. Melben fich weitere Betbeiligte und findet über ben Empfanger bes Ablofungebetrages eine Ginigung nicht Statt, fo wird von bem Berichte Die 23\*

hinterlegung bes Ablöfungsbetrages mit voller Birfung ber Bahlung verordnet. Die Roften biefes Berfahrens trägt ber Berechtigte.

#### 21rt. 7.

Unterbleibt bei festgestellter Ablösungssumme beren Bahlung innerhalb ber hierfür in Art. 4 festgesetzen Frist, so ist von dem Fiscal, beziehungsweise von dem Land-Bustiz-Amte, auf Anrufen des Berechtigten, welcher Zeugniß der Transscriptionsbehörde über den obigermaßen sestgestellten Ablösungsbetrag und den Ablauf der obigen Bahlungsfrist beibringt, die Hulfsvollstreckung gegen den Pflichtigen vorzunehmen.

#### 21rt. 8.

Durch bie Zahlung bes Ablösungsbetrages an ben nach Maßgabe ber Urt. 4—7 Berechtigten erlischt bie auf bem pflichtigen Grundstude haftende Grundrente, beren Tilgung von ber Transscriptionsbehörde auf bestallssigen Nachweis vorzumerken ift.

#### Art. 9.

Für das Jahr, in dessen Lauf eine Ablösung erfolgt, hört für den bisherigen Pflichtigen die Berbindlichkeit zu Entrichtung der Grundrente auf. Dagegen hat der Berechtigte vom 1. Januar desselben Jahres an bis zur geschehenen baaren Zahlung des Ablösungskapitals und zugleich mit derselben die Verzinsung des Ablösungseapitals mit vier vom Hundert anzusprechen. Auch erlischt vom Ansang desselben Jahres an die Verbindlichkeit des Berechtigten zur Versteuerung der Grundrente.

#### Mrt. 10.

Die Ablösungessumme besteht in bem Uchtzehnfachen bes einjährigen Gelbertrages ber Grundrente.

Bei Raturgefallen werden bie Fruchtpreife für bas Malter Baigen auf 8 fl. 24 fr.

" " Rorn " 6 " 6 "
" " Gerste " 5 " 18 "

" " Hafer " 3 " 24 "

andurch festgefest.

Bei anderen Naturalgefällen wird, insofern solche in ben zulest verstoffenen 18 Jahren statt der Naturallieferung nach einem sesten Geldansatz entrichtet worden sind, dieser feste Geldansatz als einjähriger Geldertrag der Berechnung der Ablösungesumme zu Grund gelegt. Fehlt dieser Anhaltspunkt, so ist in Ermangelung anderweiter gutlicher Berständigung der Durchschnittspreis der letten 18 Jahre als Masstad anzunehmen.

#### 21rt. 11.

Sind Mehrere zur Leiftung von Grundrenten bergestalt verpflichtet, daß die Ablieferung derselben von den Pflichtigen in einem ungetrennten Betrag geschehen muß, so kann die Ablösung nicht anders, als im Ganzen bewirkt werden, insosern der Berechtigte nicht auf eine solche verzichtet. Doch ist zu dieser Ablösung im Ganzen die Mehrheit der Pflichtigen nach dem Antheilverhältnisse berechtigt und erlangt dadurch die Besugniß, von den übrigen Mitverpflichteten, welche der Ablösung widersprochen haben, Dassenige zu fordern, was diese nach den obwaltenden Berhältnissen zu leisten verbunden sind. Dieser übrige Theil der Grundrente ist aber bei einer künstigen Ablössung nicht mehr als gesammtschaftliche Last zu behandeln.

#### Mrt. 12.

Dem Pflichtigen wird von der Staatstaffe ber Ablöfungsbetrag, infofern hierzu verwendbare Mittel vorhanden find, unter nachfolgenden Bedingungen dargelieben werden:

- a) ber Pflichtige wird auf einer ihm zu eröffnenben Rechnung für ben Betrag bes Darlehens unter Bufchlag von vier vom hundert ber bargeliebenen Summe belaftet.
- b) Jebes Jahr muß minbestens ber sechste Theil bes Gesammtbetrages mit obigen Binsen zurudbezahlt werben.
- c) Es fieht bem Pflichtigen frei, im Laufe bes ersten Jahres ben Gesammtbetrag auf einmal abzulegen oder weitere Abschlagszahlungen auf benfelben zu machen.
- d) Ift vor Beginn bes zweiten Jahres bie Schulb noch nicht vollständig abgetragen, so werben bem sich ergebenden Saldo wieder vier vom hundert zugeschrieben und es wird hiermit eine neue Rechenung für das zweite Jahr eröffnet, in bessen Rause wieder, so sern nicht die gesammte Restschuld abgetragen wird, Rückzahlungen, mindestens aber für das zweite Sechstheil, darauf geleistet werden muffen.
- e) Die nämlichen Bestimmungen gelten eintretenben Falls fur bas britte und bie folgenben Jahre.
- f) Eine besondere Berechnung fur Binsen und Roften findet nicht Statt, ba biese in bem oben bestimmten jährlichen Buschlage von vier vom hundert zu ber jeweiligen Schuld begriffen find.
- g) Wegen sammtlicher aus bem Inhalt bes gegenwartigen Art. 12 hervorgehenden Anspruche hat bie

Staatstaffe fraft biefes Gefetes ein in Concursfällen in bie III. Rlaffe, Abschnitt a III, bes Gefetes vom 10. Januar 1837 zu locirendes bingliches Recht an bem pflichtigen Grundstude.

h) Soll ein Grundstud, für welches bie Ablösungsfumme bargelieben ift, getheilt werben, so ist vor Bollzug ber Theilung ber bargeliebene Betrag, soweit er noch rudftandig, abzulegen.

#### Urt. 13.

Sammtliche burch Ausführung gegenwärtigen Gefepes entstehende Berhandlungen bei ber Transscriptionsund Hypothetenbehörde des Stadtgebiets oder des Landbezirks find stempelfrei.

Beschlossen in Unserer Großen Ratheversammlung den 11. December 1852.

The second secon

7 (1, Ol n ) . !

(Publicirt im Amteblatt ben 23. December 1852.)

ton Outen, but offer to a thing t

## Gesetz,

bie

### Ausgabe von Rechneischeinen

betreffenb.

## Wir Burgermeifter und Rath

der freien Stadt Frankfurt

verordnen hiermit auf verfaffungsmäßigen Beschluß ber gesethgebenden Bersammlung vom 10. Dezember I. 3. wie folgt:

- I. Das Rechnei = und Renten Umt ift beauftragt:
  - 1) bie auf Grund bes Gesches vom 20. Januar 1852 noch bis jum 1. Februar 1853 gultigen Rechneischeine im Betrage von 31 Millionen Gulben einzulösen und an beren Stelle
  - 2) neue Rechneischeine, zu 500 Gulden jeder, im Gesammtbetrage von drei und einer halben Million Gulden, welche vom 1. Februar 1853 bis zum 1. Februar 1854 Gültigfeit haben, nach Maßgabe ber im Gesch vom 20. Januar 1852 unter I. 1 und 2 enthaltenen Bestimmungen auszugeben.

II. Diefe an bie Stelle ber beftehenben tretenben und befbalb auch nach Dafigabe biefes Befetes gu vermenbenben Rechneischeine find bis jum 1. Februar 1854, mit alleiniger Ausnahme ber Bab. lungen für Bollvereins-Abgaben, unweigerlich bei allen Bahlungen wie baares Geld anzunehmen, nach Ablauf tiefes Termins aber außer Berfehr gefett und nur an ben gewöhnlichen Babltagen bes Rechnei-Umtes von bemfelben gurudgugablen. Rach 216= lauf von brei Jahren, von bem Berfalltage, nam= lich am 1. Februar 1854, an gerechnet, verlieren biefe Scheine jedoch allen Werth bergeftalt, baß jede Forderung bes Inhabers aus benfelben und aus ber ibre Ausstellung veranlagt babenten Ueber= nahme ebler Metalle ober anberer Berthe gefetslich erloschen und getilgt ift.

Beschlossen in Unserer Großen Ratheversammlung ben 16. December 1852.

(Bublicirt im Amteblatt ben 23. December 1852.)

### Authentische Auslegung

bes

### Gefetes vom 11. November 1851,

bie

Bahl, Ernennung und den Birfungefreis einer Schätzungscommission für die Einkommensteuer betreffenb.

## Wir Bürgermeister und Rath

ber freien Stadt Frankfurt

fügen biermit ju miffen :

Nachdem darüber Zweisel erhoben worden, ob der Besichluß bes Senats vom 5. October 1852, wodurch die Gesete vom 19. October 1848 und 20. Februar 1849 außer Wirksamkeit gesett worden sind, eine Veränderung derjenigen Bestimmungen mit sich bringe, welche das Gesets vom 11. November 1851 (s. 1.) in Vetreff der Wählbarkeit der Stadtburger in die Schätungs-Commission enthält; so wird zur Beseitigung dieses Zweisels auf verstaffungsmäßigen Beschluß der gesetzgebenden Versammlung vom 24. Januar I. J. hiermit authentisch erflärt:

baß bie Wählbarfeit aller Stadtburger, ohne Unterschied bes Religionsbefenntniffes, in die durch Gefet vom 11. November 1851 angeordnete Schätungss Commission unverändert fortbesteht.

Beschlossen in Unserer Großen Rathsversammlung ben 25. Januar 1853.

(Bublicirt im Amteblatt ben 29. Januar 1853.)

## Gesetz,

bie

## Tax: Nolle für die Canzlei

bes

### Appellations : Gerichts

betreffenb.

## Wir Burgermeifter und Rath

ber freien Stadt Frankfurt

verordnen hiermit auf verfassungsmäßigen Beichluß ber ges
setzebenden Berfammlung vom 17. Januar 1853 wie folgt:

1) Bom Tage ber Publication gegenwärtigen Gesets an tritt die mit bem Gesets vom 11. April 1822 publicirte Tar-Rolle für die gerichtlichen Behörben, so weit sie das Appellations Gericht betrifft,

Geseh: u. Statuten=Samml., Bo. III. S. 99, außer Rraft, und es tritt die in der Anlage A. entshaltene Tax-Rolle für die Canzlei des Appellations. Gerichts an deren Stelle.

2) Diefe Tar-Rolle begreift alle Bemühungen ber Beamten, für welche Canglei-Sporteln und Gebühren erhoben werben burfen, und außer welchen feine weiteren als ber gesehliche Stempelbetrag erhoben werden burfen.

- 3) Der in Gemäßheit biefer Tar-Rolle zu erhebenbe Betrag muß, wenn es sich von schriftlichen Aussertigungen handelt, von Amiswegen, sowohl auf das Concept in den Gerichts-Acten, als auf die Aussfertigung gesetzt werden, über jede andere Berrichstung aber, erwenn deren Betrag zu den Gerichtsacten zu verrechnen ist, von Amiswegen, im andern Falle aber auf Berlangen der Betheiligten, mittelst specificirter Quittung, Bescheinigung ausgestellt werden.
  - 4) In Armensachen find bie Gebuhren fammtlich, fo wie bie Stempelgebuhren, nur ju notiren.
  - 5) Aus biefer Tar-Rolle, beren Minderung ober Abänderung ausdrücklich vorbehalten bleibt, soll keiner ber Cangleipersonen des Appellations Gerichts ein Anspruch auf die darin vorsommenden Anfape ober auf deßfallfige Entschädigung erwachsen können, ohnbeschadet jedoch etwaiger bereits erworbener Rechte der dermalen im Amte stehenden Beamten.

Beschlossen in Unserer Großen Ratheversammlung ben 25. Januar 1853.

### Unlage A.

### Cax-Rolle

### für die Canglei bes Appellations : Gerichts.

| 1)  | Für Auffuchen ber Aften gur Ginficht ober     |    |     |
|-----|-----------------------------------------------|----|-----|
|     | gleichzeitigen Rudgabe einer ober mehrerer    |    |     |
|     | Urfunden                                      | 30 | fr. |
| 2)  | Für ein Atteftat aus Aften, einschließlich    |    |     |
|     | bes Auffuchens berfelben                      | 30 | .,  |
| 3)  | Fur Bestegelung berfelben                     | 10 |     |
|     | Für Beantwortung eines auswärtigen Er-        |    |     |
|     | suchschreibens, einschließlich tes Gintrags   |    |     |
|     | in bas Protofoll und Regifter                 | 30 | "   |
| 5)  | Für Abichrift beffelben                       | 12 |     |
|     | Für Gintrag in bie Expeditions - Regifter,    |    |     |
|     | Beffegelung und Beforgung auf die Poft        | 20 | ,,  |
| 7)  | Für Beglaubigung einer Unterschrift ober      |    |     |
| -   | fonstigen Urfunde                             | 30 | ,,  |
| 8)  | Für Erstattung eines Berichts, einschließlich |    |     |
|     | der Abschrifts-Gebühr                         | 24 | #   |
| 9)  | Für Abichriften ber Aftenftude, beren Gin-    |    |     |
|     | lieferung ben Parteien obliegt, ober mel-     |    |     |
|     | de nicht von Amtewegen mitgetheilt, fon-      |    |     |
|     | bern verlangt werden:                         |    |     |
|     | a) ber burchaus beschriebene Bogen .          | 12 | "   |
|     | b) ber gebrochen beschriebene Bogen .         | 8  | 11  |
|     | c) für Collationiren ber Bogen                |    | "   |
| 10) | Rur eine Borladung                            | 6  |     |

| 11) Für eine Infinuation eines auswärtigen |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Schreibens                                 | . 6 fr |
| 12) Für Einfassirung von Gelbern           | 6 "    |
| 13) Bei Aftenverfendungen :                |        |
| a) für Abschrift bes Rotule                | . 12 " |
| b) für Berpadung, Berfiegelung ber Af-     |        |
| ten, Beforgung auf bie Boft und            |        |
| Erhebung bes Boftscheins                   | . 48 " |

(Bublicirt im Amteblatt ben 10. Februar 1853.)

# Bekanntmachung,

bie mit bem

# Berzogthum Naffau

zur Berhütung und Bestrafung ber Feld:, Forst:, Jagd: und Fischerei:Frevel abgeschlossene Uebereinkunft betreffenb.

Bon hohem Senate ift bie nachstehende Uebereinkunft mit ber herzoglich Raffauischen Regierung abgeschloffen worden:

### Art. 1.

Es verpflichtet sich sowohl die herzoglich naffauische Regierung, als die ber freien Stadt Frankfurt, die Felde, Forste, Jagde und Kischereifrevel, welche ihre Unterthanen, resp. Staatsangehörigen, in den Fluren, Waldungen und Kischwassern bes anderen Gebietes verüben möchten, auf bepfallsiges amtliches Anzeigen und Ersuchen nach denselben Geseben zu untersuchen und zu bestrafen, nach welchen sie untersucht und bestraft werden würden, wenn sie in inständischen Fluren, Forsten, Jagden und Gewässern begangen worden wären.

Uebrigens fteht es ben beiberfeitigen Behörben, wie bisher, auch fernerhin frei, die auf ihrem Gebiete betroffenen und baselbft arretirten Frevler nach ihren Gefegen bestrafen zu laffen.

#### 21 rt. 2.

Für die Constatirung eines im Art. 1 bezeichneten Frevels, welcher von einem Angehörigen des einen Staates in dem Gebiete des andern begangen worden, soll den Prostosollen und Abschähungen, welche von den competenten und gerichtlich verpflichteten Forsts, Polizeis und sonstigen zuffändigen Beamten des Ortes, resp. Bezirk, des begangenen Frevels oder Vergehens aufgenommen worden, derselbe Glaube von der zur Aburtheilung zuständigen Behörde beigemessen werden, welchen die Gesete den Protosollen und Abschähungen der inländischen Beamten beilegen.

### 21 rt. 3.

Die Flur-, Forst-, Jagde, Fischereis und sonstigen bestreffenden Polizeiofscianten haben das Recht, den Frevler auf Betreten, wenn sie ihn nicht mit Bestimmtheit erkennen, auf dem Gebiete, wo er gefrevelt hat, zu verhaften und ihn entweder an die inländische Polizeibehörde oder an die jenseitige Polizeibehörde des Wohnorts des Frevlers abzugeben oder abgeben zu lassen.

### 21 rt. 4.

Bon ben beiberseitigen Behörden soll zur Entbedung der Frevler alle mögliche Gulfe geleistet werden. Namentlich sollen die wechselseitig verpflichteten Forst- 2c. und Polizeisbeamten und Officianten besugt seyn, die Spur der Frevler in das fremde Gebiet zu verfolgen und lettere auf dem fremden Gebiete zu verhaften, jedoch mit der Berbindlichkeit, die Arretirten unverzüglich an die nächste Polizeis oder Justizbehörde desselben Gebiets abzuliesern, damit daselbst ihr Name und Wohnort ausgemittelt werden kann. Im Falle hierbei im Gebiete des anderen Staates eine Haussuchung nothwendig wird, hat der versolgende Beamte zu dem Ende

an bie Ortspolizeibhörde ber betreffenden Gemeinde fich zu wenden und bieselbe zur Vornahme ber Bistation aufzufordern. Die bei ber haussuchung aufgefundenen, als gefrevelt bezeichneten Gegenstände find in Verwahrung zu bringen. Der Vollzug der Requisition erfolgt koftenfrei für den Requirirenden.

### 21 rt. 5.

Ueber bie haussuchung ift sofort ein Protofoll aufzunehmen. Eine Aussertigung besselben ist dem requirirenden Beamten einzuhändigen; eine zweite der vorgesesten Behörde des requirirten Beamten einzusenden. Derjenige Ortsvorstand oder Ortspolizeibeamte, welcher der an ihn ergangenen Requisition wegen Bornahme einer haussuchung entweder gar nicht oder nicht in der hier vorgeschriebenen Form entspricht, ist mit einer angemessenen Disciplinarstrafe zu belegen. Auch fann der requirirende Forst- zc. und Polizeiossiciant verlangen, daß der Forst- zc. oder Polizeiossiciant des Ortes, worin die Haussuchungen vorgenommen werden sollen, dabei zugezogen werde.

### Mrt. 6.

Den untersuchenden und bestrafenden Behörden in ben beiderseitigen Staaten wird es jur Pflicht gemacht, die Untersuchung und Bestrafung der vorliegenden Frevel so schleunig vorzunehmen, als es nach den hierüber bestehenden Borsichriften bes Landes nur immer thunlich ist; auch insbessondere bei ausgezeichneten oder sehr bedeutenden Freveln die Untersuchung in jedem einzelnen Falle sogleich eintreten zu lassen.

Die Unzeigen über verübte Frevel follen ber requirirten Behörde in zweifacher Ausfertigung zugefendet, ber requirirenden Behörde foll bas Ergebniß ber Untersuchung

Bef.s u. Stat. Bamml. 11r 250.

mitgetheilt und von bem Strafvollzuge jedesmal Renntniß gegeben werden.

### 21 rt. 7.

Die Bollziehung ber Straferfenntniffe nebft ber Betreibung ber bem flur-, Wald-, Jagb- und Fischereieigenthumer zuerfannten Entschädigungsgelber geschieht nach ben Landesgesehen und soll mit ber thunlichsten Beschleunigung bewirft und beswegen zu gegrundeten Beschwerden niemals Unlaß gegeben werben.

Die erkannten Strafen, wenn es Gelb= ober Arbeitsstrafen sind, werden zum Bortheile bes Staates vollzogen,
von dessen Gericht das Erkenntnis ertheilt worden ist. Wird
von einem Frevler die Zahlung des Betrags der gegen ihn
erkannten Gelostrafen, des Werth= und Schadenersates,
der Kosten und Phandgebuhren nicht vollständig, sondern
nur zum Theile geleistet, so werden von dem eingegangenen
Gelde zuerst die Phand= 1c. und Denunciantengebühren,
wo diese letteren noch gesehlich besteben, sodann die Kosten,
hernach der Ersat des Werthes und Schadens und zulest
die Strafe, so weit es zureicht, bezahlt.

### art. 8.

Die Dauer ber gegenwartigen Uebereinfunft wird auf funf Jahre, vom 1. Januar 1853 an gerechnet, fesigefest.

Erfolgt sechs Monate vor bem Ablaufe feine Auffündigung von einer ober ber anderen Seite, so gilt bie Uebereinfunft ihrem gangen Inhalte nach auf einen ferneren Beitraum von funf Jahren.

### Urt. 9.

Gegenwartige, im Namen Seiner Soheit bes Bergogs ju Raffau und bes Senats ber freien Stadt Frankfurt zwei

Mal gleichlautend ausgefertigte Erflarung foll nach erfolgter gegenseitiger Auswechselung Kraft und Wirksamkeit
haben und öffentlich bekannt gemacht werden.

und wird biese Uebereinfunst, nach erwirftem Beschlusse ber Gesetzgebenden Versammlung vom 28. Februar 1853, in Auftrag des Hohen Senats, zur Nachachtung andurch bekannt gemacht.

1 1

Franffurt a. M., ten 8. Marg 1853.

Stadt:Kanzlei.

(Bublicirt im Amteblatt ben 17. Marg 1853.)

# Bekanntmachung,

bie mit bem

### Großherzogthum Seffen

wegen wirffamer

Mahregeln zur Verhütung und Bestrafung der Forst-, Feld-, Jagd- und Fischerei-Frevel

in ben gegenfeitigen

Waldungen, Fluren und Sischwassern abgeschlossene Uebereinkunft betreffend.

Von hohem Senate ift die nachstehende Uebereinkunft mit ber Großherzoglich hessischen Regierung abgeschlossen worden:

### art. 1.

Es verpflichtet sich sowohl die Großherzoglich hesssische Staatsregierung, als die ber freien Stadt Frankfurt, die Forste, Felde, Jagde und Rischereifrevel, welche ihre Untersthanen, resp. Staatsangehörigen, in den Waldungen, Fluren und Fischwassern des anderen Gebietes verüben möchten, auf deffallsiges amtliches Anzeigen und Ersuchen nach bensels ben Gesegen zu untersuchen und zu bestrafen, nach welchen sie untersucht und bestraft werden würden, wenn sie in insländischen Forsten, Fluren, Jagden und Gewässern bes gangen worden wären.

llebrigens fteht es ben beiberfeitigen Behörben, wie bisher, auch fernerhin frei, die auf ihrem Gebiete betroffenen und bafelbft arretirten Frevler nach ihren Gefegen bestrafen

zu laffen.

### 

Für die Conftatirung eines in Art. 1 bezeichneten Frevels, welcher von einem Angehörigen des einen Staates in dem Gebiete des anderen begangen worden, foll den Protofollen und Abschähungen, welche von den competenten und gerichtlich verpflichteten Forst-, Polizeis und sonstigen zuständigen Beamten des Ortes, resp. Bezirfe, des besgangenen Frevels oder Bergehens aufgenommen worden, derfelbe Glaube von der zur Aburtheilung zuständigen Beshörde beigemoffen werden, welchen die Gesehe den Protosfollen und Abschähungen der inländischen Beamten beilegen.

### art. 3.

Die Forst=, Flur=, Jagb=, Fischerei= und sonstigen betreffenden Bolizeiofsicianten haben das Recht, den Frevler
auf Betreten, wenn sie ihn nicht mit Bestimmtheit ertennen, auf dem Gebiete, wo er gefrevelt hat; zu verhaften
und ihn entweder an die inländische Polizeibehörde oder
an die jenseisige Bolizeibehörde des Wohnorts des Frevlers abzugeben oder abgeben zu tassen.

### Mrt. 4.

Bon ben beiberseitigen Behörden foll zur Entbedung ber Freder alle mögliche Sulfe geleistet werden. Namentslich follen die wechselseitig verpflichteten Forsts zc. und Polizeibeamten und Officianten besugt senn, die Spur der Freder in das fremde Gebiet zu verfolgen und lettere auf dem fremden Gebiete zu verhaften, jedoch mit ber Berbindlichkeit, die Arretirten unverzüglich an die nächste Polizeis oder Justizbehörde desselben Gebietes abzuliefern, damit daselbst ihr Rame und Wohnort ausgemittelt wersen kann. Falls hierbei im Gebiete des anderen Staates eine Haussuchung nothwendig wird, hat ber verfolgende

Beamte zu bem Ende an die Ortspolizeibehörde ber betreffenden Gemeinde sich zu wenden und dieselbe zur Bornahmeder Bistation aufzusordern. Die bei der Haussuchung aufgefundenen, als gefrevelt bezeichneten Gegenstände sind in Bermahrung zu bringen. Der Bollzug ber Requisition erfolgt kostenfrei fur den Requirirenden.

### 21 rt. 5.

lleber die Haussuchung ist sofort ein Protofoll aufzunehmen. Eine Aussertigung besselben ist dem requirirenden Beamten einzuhändigen; eine zweite der vorgesetzten Behörde des requirirenden Beamten einzusenden. Derjenige Ortsvorstand oder Ortspolizeibeamte, welcher der an ihn ergangenen Requisition wegen Bornahme einer Haussuchung entweder gar nicht oder nicht in der hier vorgeschriebenen Form entspricht, ist mit einer angemessenn Disciplinarstrase zu belegen. Auch fann der requirirende Forsteze, und Polizeiossiciant verlangen, daß der Forst 20. oder Polizeiossiciant verlangen, daß der Forst 20. oder

### art. 6.

Den untersuchenden und bestrafenden Behörden in den beiberseitigen Staaten wird es zur Pflicht gemacht, die Untersuchung und Bestrafung der vorliegenden Frevel so schleunig vorzunehmen, als es nach den hierüber bestehenden Borschriften des Landes nur immer thunlich ist; auch insbesondere bei ausgezeichneten oder sehr bedeutenden Freveln die Untersuchung in jedem einzelnen Falle sogleich eintreten zu lassen.

Die Anzeigen über verübte Frevel sollen ber requirirten Beborbe in zweifacher Aussertigung zugesenbet, ber requirirenden Beborbe foll bas Ergebnif ber Untersuchung mitgetheilt und von bem Strafvollzuge jedesmal Kenntniß gegeben werden.

### 21rt. 7.

Die Bollgiehung ber Straferfenntniffe nebft ber Beitreibung ber bem Bald -, Ffur -, Jagb = und Fischereieigenthumer querfannten Entichabigungegelber gefchieht nach ben Landesgesegen und foll mit ber thunlichften Beschleunigung bewirft und befregen ju gegrundeten Befchwerben niemals Unlaß gegeben werben. Die erfannten Strafen, wenn es Beld. oder Arbeitoftrafen find, werden jum Bortheile bes Staates vollzogen, von beffen Bericht bas Erfenntnig ertheilt worben ift. Wird von einem Frevler bie Bahlung bes Betrage ber gegen ibn erfannten Geloftrafen, bes Berthe. und Schabenerfages, ber Roften und Pfanbgebuhren nicht vollständig, fontern nur jum Theile geleiftet, fo merben von bem eingegangenen Gelbe zuerft bie Pfand- zc. und Denunciantengebuhren, mo biefe letteren noch gefetlich besteben, fobann bie Roften, hernach ber Erfat bes Berthes und Schabens und gulett bie Strafe, fo weit es gureicht, bezahlt.

Der zwangsweise Abverdienst, wo solcher gesetlich stattfindet, wird niemals zum Bortheile des auswärtigen Balds, Flur- 2c. Eigenthümers, sondern für Nechnung des Staates

bewerkstelligt, welchem ber Frevler angehört.

### art. 8.

Die Dauer ber gegenwärtigen Uebereinkunft wird auf funf Jahre, vom 1. April 1853 an gerechnet, festgefest.

Erfolgt feche Monate vor bem Ablaufe feine Auffuns bigung von einer ober ber andern Seite, fo gilt die Uebers einfunft ihrem gangen Inhalte nach auf einen ferneren Zeitraum von funf Jahren.

### Mrt. 9.

Gegenwartige, im Namen ber Großberzoglich Seffiichen Staatsregierung und bes Senats ber freien Stadt Frankfurtzwei Mal gleichlautend ausgefertigte Uebereinkunft foll nach erfolgter gegenfeitiger Auswechselung Kraft und Birkfamkeit haben und öffentlich bekannt gemacht werben.

und wird biese Uebereinfunst, nach erwirftem Beschluffe ber Gesetgebenden Bersammlung vom 17. Januar 1853, in Auftrag hohen Senats, jur Nachachtung andurch befannt gemacht.

Frankfurt a. D., ben 15. Marg 1853.

Stadt:Ranglei.

(Bublicirt im Amteblatt ben 17. Darg 1858.)

# Gesetz,

ben

# Zeitungs. Stempel

betreffenb.

# Wir Bürgermeister und Rath

ber freien Stadt Frankfurt

verordnen hiermit auf verfassungemäßigen Beschluß ber gesetzgebenden Bersammlung vom 25. April 1853, wie folgt:

### S. 1.

Bon bem ersten Juli 1858 an unterliegt jebe babier im Drud erscheinenbe Zeitung, Tag. ober Wochenblatt, einer Stempelabgabe.

### §. 2.

Die Stempel-Abgabe besteht:

- 1) wenn bas Blatt täglich ober mehr als breimal bie Woche erscheint, in einem Gulben per Jahr;
- 2) wenn bas Blatt breimal ober weniger bie Boche erscheint, in 30 fr. per Jahr.

### §. 3.

Diefe Abgabe ift von jedem Eremplar, gleichviel ob

foldes bahier abgefest, ober in's Ausland verschickt wirb, zu entrichten.

### S. 4.

Der Stempel muß jedem Eremplar aufgebrudt feyn.

S. 5.

Jeber Eigenthumer, Berleger und Druder einer Zeitung, Tag- ober Bochenblatts, ift für die Entrichtung bes Stempelbetrags verantwortlich, und hat auf jedes-maliges Berlangen unter Borlegung feiner Bücher bei dem Rechnei- und Renten-Amt Rechnung zu ftellen, und auf Berlangen die Richtigkeit seiner Bucher eidlich zu ershärten.

### S. 6.

Die Stempelabgabe, wird in vierteljährigen Raten an bas Rechneis und Renten-Amt entrichtet.

### §. 7.

Befreit vom Stempel finb :

- a) alle Blatter, welche nur amtliche Befanntmachungen ober amtliche Berichte über Berhandlungen öffent- licher Behörben enthalten;
- b) alle Beiblatter zu einer Zeitung, Tag =, ober Bochenblatt, welche bereits eine Stempel-Abgabe ent-
- c) bie Rirchenzettel, die babier erscheinenden Coursblatter, Baren - Preiscourante, Anzeigen von Abgang und Anfunft ber Posten, Eisenhahnen und Dampfschiffe, die Theaterzettel.

### §. 8.

Bebe Defraubation bes Stempels wird mit bem gehn-

fachen Betrage bes befraudirten Stempels bestraft, welche Strafe von bem Gigenthumer; bem Berleger, und im Falle seines Berschulbens auch von bem Druder, und zwar von jedem ganz, zu entrichten ist.

Beschlöffen in Unserer Großen Rathe Versammlung ben 3. Mai 1853.

in Frankly (1 na) by Gengelung beloginen. Ed e b & 11 d e .

Planter of the street of the street of the street of

# Wir Bargermeifter nud Rath

ber freien Grati Reartsprie

re de de de brank gaf de Arngenalligen Russich ker gefiggebenren Roben nin annon 6. und 1863, weie felat:

### 100 :

The 1816 into the first of the Sign Side River Educate Anna and An

sept and, which is a facility of the parties

(Publicirt im Aintoblatt ben 7. Mai 1853.)

# Bestimmungen.

Brown to B. O. C. Stoner C. on Assertion and he will

Die

# Höhe und ben Austrich

bet fund

in Krankfurt und der Gemarkung belegenen Gebäube.

bas

Absetzen ber Brandmauern und die Ladenerfer betreffend.

# Wir Bürgermeister und Rath

ber freien Stadt Frankfurt

verordnen hiermit auf verfaffungsmäßigen Beschluß ber gesethgebenden Bersammlung vom 6. April 1853, wie folgt:

I. Sobe ber Bebaube.

21rt. 1.

Für Gebaube ift folgende Bobe bis über bas Saupt- gefims gulaffig:

- 1) von 50 fuß Werfmaß in Straffen von einer geringeren Breite als 30 guß Berfmaß;
- 2) von 58 fuß Berkmaß in Straffen von einer Breite von 30-40 Fuß;

3) von 64 Fuß Wertmaß in Strafen, welche eine größere Breite als 40 Fuß Werfmaß haben.

### 21rt. 2.

Bei Gebauden, welche an mehreren Strafen von versichiedener Breite belegen find, fommen folgende Bestime mungen gur Anwendung:

- 1) für die Sohe der Edbehaufungen ift bie Breite bere gerigen Strafen maßgebend, nacht welchen bie langere Façabe gerichtet ift;
- 2) bei anderen Behausungen fann jebe Façabe nur biejenige Sobe erhalten, welche nach ben Bestimmungen bes Art. 1 in ben Strafen gulaffig ift,

nig ertheilen, baß fammtliche Bagaben bie ftehende Fagabe.

### 

Die Bobe ber Gebäube wird von ber Sobe bes Pficifiere ober bes gemeinen Weges an berechnet. 1 11.00 and than

### er ik ploe in ing mil**art. 4.** ng mi pek majidhad

Bei Gebauben, beren hohe bis über bas Sauptgefints 50 Fuß beträgt, werden bie Brandmanern auf ber hohe bes Dachgeballs abgefest.

Bei Gebauben, beren Bobe bis über bas hauptgeffins 58 ober 64 Fuß beträgt, werben bie Brandmauern auf ber Gebalfhobe bes oberen Stodwerfes abgefest.

hat die Brandmauer eine Dide von 2 Fuß, fo muß bieselbe über dem Abfat bis gur Höhen bes Dachgebaltes

eine Dide von 21 Boll, und von ba an bis 8 guß über bie Dachfläche eine Dide von 18 Boll erhalten

hat die Brandmauer eine Dide von 18 Boll, so muß bieselbe über dem Absat bis zur hohe des Dachgebältes eine Dide von 15 Boll und von da an bis 3 Fuß über die Dachfläche eine Dide von 1 Fuß erhalten. Der abgesette Theil der Brandmauer ist auf die Mitte der Mauer aufzusetzen. Der abgesette Theil der Brandmauer muß, soweit er die Dide von 21 Boll nicht erreicht, in gut gebrannten Backleinen aufgeführt werden.

### II. Anftrich ber Gebanbe.

### 21rt. 1.

Die Sausbestiger find gehalten, sich bei bem Anftrich ihrer Saufer, und zwar ber Neubauten und ber alteren Gebäude, die Farbe aus ben von bem Bau Amterents worfenen und zu Jebermanns Ginsicht bereit liegenden Musterblättern zu mahlen.

### 21 rt. 2.

Abweichungen von ben in ben Musterblättern enthalstenen Karben find, auf vorgängige Anzeige bei bem Baudmte, von biesem nur dann zu gestatten, wenn dieselben nach bem Ermeffen bieses Amtes, ben hellsten ober ben bunkelsten Zon ber vorgeschriebenen Farben nicht übers biegen.

Die Mittheilung bes bauamtlichen Beschlusses bezüge lich einer zur Genehmigung vorgelegten Farbe geschieht toftenfrei.

rahmen erlaubt.

### 91.01 61 , ... 1 1 2 2 Tt. 3.

Sin Bitigin Gebäude mit einer anderen als in ben Dufters blättern enthaltenen (Art. 1) ober von bem Bauamte ge-

. Tal. 18 315 1516

statteten Farbe (Art. 2) angestrichen worden, so ift ber Anstrich innerhalb einer vom Bauamte zu bestimmenden Frist nach Borschrift bes gegenwärtigen Gesebes abzuändern und ber Bollzug biefer Verfügung erforderlichen Falles durch angemessen, bem Eigenthümer bes Gebäudes und und bem betreffenden Weispbindermeister aufzuerlegende Gelöftrafen herbeizuführen.

III. Borftebenbe Labenerferming mas

### 21rt. 1.

In die Strafen vorstehende Labenerter burfen nur in Straffen von einer größeren Breite als 28 Fuß Bert. maß angelegt werben.

### Mrt. 2.

Die Labenerter einschließlich ber an benselben befindlichen Saulen ober Lefenen burfen vorstehen:

- 1) 5 Boll Werfmaß in Straffen von einer Breite von 29 Rug bis ju 35 Rug Berfmaß.
- 2) 8 Boll Werfmaß in Strafen von einer Breite von über 35 Fuß bis zu 40 Fuß Werfmaß.
- 3) 10 Boll Berfmaß in Strafen von einer größeren Breite als 40 Jug Berfmaß.

### Urt. 3.

Menn Straffen eine verschiedene Breite haben, so ist biejenige maßgebend, welche die Straffe an ber Mitte ber Kaçabe bes Sauses hat, in welchem ber Labenerfer ans gelegt werden soll.

### 21rt. 4.

Die in bie Strafe vorstehenben Erfer find überall nur als Bergunftigung zu betrachten. Bei Ertheilung fol-

der Bergunftigungen foll bie Bezahlung einer jährlichen Recognitionsgebuhr von feche Areuzern für den laufenden Fuß bestimmt werden.

### 21rt. 5.

Die Bestimmungen im zweiten und fechsten Capitel bes Bauftatuts, sowie im Geset vom 1. April 1851 über bie Errichtung von Brandmauern find, insoweit sie mit dem gegenwärtigen Gesete in Widerspruch fteben, aufgehoben.

Beschlossen in Unserer Großen Ratheversammlung vom 19. Mai 1853.

(Bublicirt im Amteblatt ben 24. Dai 1853.)

# Gesetz

ben

# Boranschlag ber Ginnahmen

für bas Jahr 1853 betreffenb.

# Wir Bürgermeister und Rath

ber freien Stadt Frankfurt

verordnen hiermit, auf verfaffungemäßigen Befcluß ber gesetgebenden Bersammlung vom 22. April 1853, wie folgt:

### 21rt. 1.

Der Boranschlag ber Ginnahmen für bas Jahr 1853 wird, auf Grund ber gemachten Borlagen, in folgenden Auffaben genehmigt:

| 9   | I. Dienft ber Rechnei-Raff.             | e.  |         |
|-----|-----------------------------------------|-----|---------|
| A.  | Befalle von ftabtifchem Grundeigenthum  |     | 122,000 |
| B.  | Regierunge-, Polizei-, Jurisdictionege= |     |         |
|     | falle, Strafen, Stempel, Conceffionen   |     |         |
|     | und Admobiationen                       | "   | 159,000 |
| C.  | Accife und Consumtionsabgaben           | "   | 219,000 |
| D.  | Sanbelbabgaben nebft Defabgaben und     |     | ,       |
|     | Lagergelb                               | "   | 409,000 |
| E.  | Stadtbeleuchtungs. u. Weggelbeinnahmen  | ,,  | 44,000  |
| F.  | Dorfschaften                            | ,,  | 10,000  |
| G.  | Berichiebene Einnahmen                  | "   | 7,500   |
|     |                                         | fl. | 970,500 |
| Bet | . 11. Stat Samul 110 33                 | 25  | •       |

II. Dienft ber Schulbentilgung 8 - Raffe:

A. Reinertrag ber Gifenbabuen fl. 200,000

B. Einfommens, Wohnsund Miethsteuer, Additional Acscife, Extra : Ariegs : Auflage, Antheil am Permissionsstems pel und Lotterie

fl. 477,000

ft. 677,000

III. Dienft ber Pfanbamts=Raffe: .. fl. 7,500

Mrt. 2

Das Rechneis und Rentensumt wird, infofern demfelben nicht im Laufe des Jahres hiulänglich weitere feste Einnahmen zugewiesen und die regelmäßigen Einnahmen der Rechneitasse und sonstige verfügbare, in andern städtis schen Kassen jeweilig vorhandenen Geldmittel nicht aussereichen werden, ermächtigt, zur Ergänzung des Bedürfenisses für den lausenden Dienst die ersorderlichen Gelder verzinslich auszunehmen.

Beschlossen in Unserer Großen Ratheversammlung ben 10. Mai 1853.

# bentusmdig ichte

### Bedürfnisstand für das Jahr 1853

betreffend.

# Vir Gürgermeister und Rath ber freien Stadt Frankfurt. verorbnen hiermit, auf verfaffungemäßigen Befchluß ter gefeshebenben Berfammlung vom 22. April 1853, wie

and pulsarily nor some field our thou ar inches, may A d party to 1. or o o so more con w

| Der Voranschlag der Ausgaben       | ür das Jahr 1853    |
|------------------------------------|---------------------|
| pird, auf Grund ber gemachten Borl | agen, in folgenden  |
| Satisfant annahment At 11 1 1111   | 1 2 82 - 28 .       |
| I. Dienft ber Rechnei-Raffe:       | 1 11.2.4 31         |
| A. Dbere Staatsbehörden und        | the to bear a start |
| mangleien icht                     | . 141,112. 9 ft.    |
| B. Buftigbeborben                  | 60,478. — "         |
| C. Berwaltungsämter "              | 334,769. 59 "       |
| D. Militar und Polizei "           | 360,845. 25 "       |
| E. Rirchen-, Schul und Studien.    |                     |
| wesen "                            | 66,290. 46 .        |
| F. Armenwesen u. Unterftütungen "  | 55,413. 20 "        |
| G. Berschiedene unvorhergesehene   | •                   |
| Ausgaben                           | 43,196. 45 "        |
| H. Benfionen, Suftentationen und   | •                   |
| 1 00                               |                     |

ewige Rente 89,519. 15 " fl. 1,151,625, 39 fr. II. Dienst ber Schulbentisqungs-Rasse . . . . . . . . . . fl. 519,711 III. Dienst ber Pfandamts-Kasse . . . fl. 7,300

RASE reins saltise constitutions

Bur Dedung biefer Ansgaben find bie Ginnahmen bes Jahres 1853 bestimmt und angewiesen.

### 21 rt. 3.

Berhaltniß vie bei ber Schuldentilgungs-Commission, nach Bestreitung ber genehmigten Ausgaben, am Schlusse bes Jahres 1853 sich ergebenden, sonach ausschließlich zur Minderung der öffentlichen Schuld zu verwendenden Ueberschüsse zur Tilgung von Obligationen der Auleihen von den Jahren 1839 und 1846, sowie zur Minderung der schwebenden Schuld zu verwenden sind.

### 21 rt. 4.

Enell with 3. " ..

Die bei bem Pfandamte am Jahresichluffe fich erges benden Ginnahme-Ueberschuffe find dem Betriebsfoud bes Pfandamte zu überweisen.

Beschlossen in Unserer Großen Rathsversammlung, ben 10. Mai 1853.

# Publication

in them then I be a fine at the ten to a

Ded

### zwischen ber freien Stadt Frankfurt

unb

# dem Kaiserreiche Frankreich

### abgeschloffenen Staatevertrage,

wegen

gegenseitiger Auslieferung von Berbrechern.

Nachdem hoher Senat ben zwischen biefiger freien Stadt und bem Kaiserreiche Frankreich am 9. April 1853 zu Franksurt a. M. abgeschiessenen Staatsvertrag wegen gegenseitiger Auslieserung von Verbrechern ratificiet, auch bie Auswechselung ber beställfigen Ratifications-Urkunden am 10. Mai 1853 zu Franksurt stattgesunden hat, so wird nunmehr gedachter Staatsvertrag zur Nachachtung and bekannt gemacht.

Frankfurt a. M., ben 19. Mai 1853.

In Auftrag Sohen Genats:

Stadt: Ranglei.

Le Haut Sénat de la ville libre de Francfort et Sa Majesté l'Empereur des Français ont jugé utile de conclure une convention, par laquelle ils s'engagent à se livrer réciproquement chacun, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Francfort et de son territoire en France et de France à Francfort et sur son territoire, poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés.

about the contract to the

A cette fin, ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Haut Schat de la ville libre de Franciert? 2000 le Schateur Edouard Louis Harnier, Echevin et Syndic de cette ville libre, chevalier de l'ordre de l'aigle rouge de Prusse de troisième classe;

Sa Majesté l'Empereur des Français:

le Sieur Auguste Marquis de Tallenay, GrandCofficier de l'ordre Impérial de la Légion d'honneur, Grand-croix de l'ordre d'Isabelle la catholique
d'Espagne et de l'ordre de Philippe le Magnanime
du Grand-Duché de Hesse, Commandeur de l'ordre
de la Conception de Portugal et de l'ordre de St.
Grégoire de Rome, Officier de l'ordre de Léopold
de Belgique, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire près la Sérénissime Confédération
Germanique ainsi que près la ville libre de Francfort et Son Ministre Plénipotentiaire près Son Altesse
le Duc de Nassau,

Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des articles suivants: Der Hohe Senat der freien Stadt Frankfurt und Seine Majestät der Raifer der Franzosen haben es für nüglich erachtet, einen Staatsvertrag abzuschließen, wodurch die Berpflichtung zur gegenseitigen Auslieserung derjenigen Individuen, mit Ausnahme der eigenen Staatsangehörigen, übernommen wird, welche sich von Frankfurt und dem frankfurtischen Gebiet nach Frankfurtischen Gebiet dem frankfurtischen Gebiet degeben und von den zuständigen Gerichtsbehörden wegen eines der unten aufgezählten Berbrechen als Angeschuldigte oder Berurtheilte verfolgt werden.

Bu bem Enbe haben zu Bevollmächtigen ernannt:

Der hohe Senat ber freien Stadt Frankfurt ben Senator Dr. Eduard Lubwig harnier, Schöffen und Syndicus diefer freien Stadt, Ritter bes fonigi. preußischen rothen Abler-Ordens dritter Klasse 2c.

Seine Majestät ber Raiser ber Franzosen ben Marquis August von Tallenay, Groß. Offizier bes faiserlichen Orbens ber Ehrenlegion, Großfreuz bes föniglich spanischen Orbens Jabellens ber Katholischen und bes großberzoglich bestischen Orbens Philipps bes Großmuthigen, Commandeur bes föniglich portugiesischen Orbens der Empfängnist und bes papstelichen Orbens bes heiligen Gregor, Offizier bes föniglich belgischen Leopold. Orbens, auserorbentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister bei bem Durchlauchtigsten Deutschen Bunde, so wie bei ber freien Stadt Franksurt und bevollmächtigter Minister bei Geiner Hobeit bem Herzog von Nassau;

welche nach Mittheilung und Richtigbefund ber beiberfeistigen Bollmachten nachstehenbe Artifel vereinbart haben:

Li on terms I (c)

#### Art. 1.

L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre.

### Art. 2.

Les crimes à raison desquels l'Extradition sera accordée sont les suivants:

- Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence, coups et blessures volontaires ayant occasionné soit la mort soit une incapacité de travail de plus de vingt jours;
- 2) Incendie;
- Faux en écriture authentique ou de commerce et, en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics;
- Fabrication et émission de fausse monnaie, eontrefaçon ou altération de papier-monnaie ou émission de papier-monnaie contrefait ou altéré;
- Contrefaçon des secaux et des timbres des deux Gouvernements, ainsi que des poinçons de l'Etat servant à marquer les matières d'or et d'argent;
- Faux-temoignage et Faux-Serment en matière civile et criminelle;
- 7) Subornation de témoins;
- 8) Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui donnent le caractère de crime, Soustractions, Concussions, commises par les dépositaires et fonctionnaires publics, ayant le caractère de crimes;
- 9) Banqueroute frauduleuse;

#### 2 rt. 1.

Die Auslieferung findet Statt in Folge eines von ber einen an bie andere Regierung gerichteten Erfugens.

#### 21 rt. 2.

Die Berbrechen, binfichtlich welcher bie Auslieferung ftattgufinden bat, find folgende:

1) Mord, Bergiftung, Berwandtenmord, Kindesmord, Todtschlag, Rothzucht, gewaltsamer Angriff auf die Schamhaftigkeit, absichtlich beigebrachte Schläge ober Berwundungen, welche den Tod oder doch eine Argbeitsunfähigkeit von mehr als zwanzig Tagen zur Folge gehabt haben;

2) Branbftiftung;

- 3) Schriftfälichung, fowohl öffentlicher als Pfivat-Urfunden und Sandelspapiere, insbesondere auch falichung von Bantzetteln und Staatspapieren;
- 4) Falfcmungen, Mungfalfdung und Berausgabung falfcher Mungen, Nachmachen und Falfchen von Papiergelb und Berausgabung nachgemachten ober ge= falfchen Papiergelbes;
- 5) Nachmachen ber beiberfeltigen Bappen und Stempel, insbefondere auch ber amtlichen Pragefide, welche zum Zeichnen ber Gold- und Silbermaren benutt werden;
- 6) falfches Zengnif, fowohl in Civil ale Eriminal= fachen, Meineid und Civesbruch;
- 7) Anftiftung ju falfchem Zeugniß;
- 8) Diebstahl, in so fern berselbe peinlich zu bestrafen ift, Unterschlagungen, Erpreffungen von Seiten öffentlicher Beamten, in so fern sie eine peinliche Strafe gur Folge haben;
- 9) betrügerifcher Banterott.

#### A r.t. 3.

Tous les objets saisis en la possession d'un prévénu lors de son arrestation seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition et cette remise ne se bornera pas seu-lement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.

#### Art. 4.

Si l'individu réclame se trouve détenu dans le pays où il s'est réfugié, son extradition sera différée jusqu'à l'époque à laquelle sa détention devra légalement cesser.

#### Art. 5

L'extradition ne sera accordée que sur la production soit d'un arrêt de condamnation soit d'un arrêt de mise en accusation ou tout autre acte judiciaire équivalant, c'est à-dire constatant les poursuites et faisant connaître la nature du crime.

### Art. 6.

Chacun des deux Gouverments contractants pourra, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente, demander à l'autre l'arrestation provisoire du prévenu ou du condamné dont il réclame l'extradition.

ne sera accordée et n'aura lieu que suivant les règles prescrites par la législation du pays auquel elle sera demandée.

L'étranger ainsi arrêté provisoirement sera remis en liberté, si, dans les trois mois la production des pièces mentionées dans l'article cinq n'a pas eu lieu de la part du Gouvernement qui réclame l'extradition.

JES LE LONGE (S

Digital by Google

### 21 r 1.13.

ob Alle zum Beite ber Berhaftung in Dem Befit Des Angeflagten worgefundenen Gegenftande werden bei bet Auslieferung mit übergeben, und bat fich blefe liebergabe nicht auf geftoffene Gegenftande zu befchränten p fonbenn auch auf alle Gegenftande zu erftrecken, welche als Beweismitstel bienen können.

### 21 rt. 4.

-of Wenn bind Individuum, beffen Austleferung verlangt wird, in bem Lande, wohin es fich geftüchtet hat, fichnin Haft befindet, forwird feine Austleferung die zu dem Zeits punfter ausgesetzt, wo die haft im gesehlicher Weifersihr Endererreicht, aus an in al. da so in andere genangen

### Art. 5.

Die Auslieserung erfolgt nur, in fo fern ein die Strafe ober die Anklage erkennendes Urtheil oder eine gleich zu achtende gerichtliche Berfügung, b. h. eine folche vorgelegt wird, aus welcher die Einleitung des gerichtlichen Berfahrens und die Natur des Berbrechens hervorgeht.

Bebe ber beiben contrahirenben Regierungen fann bie vorläufige Keftnehmung bes Angeschulbigten ober Berurstheilten, bessen Auslieferung sie verlangt, auf bloße Borlage eines von ber juftandigen Behörbe erlaffenen Ber-

den gesehlichen, Vorschriften bestenigen Gtaates zu geschen, von welchem fie vollzogen werben sollto eine ab

Der also vorläufig verhaftete Ausländer wird wieder in Freiheit geset, wenn nicht innerhalb einer Frist von brei Monaten bie Borlage ber im Art. 5 bezeichneten Urfunden von Seiten ber die Auslieferung begehrenden Regierung stattgefunden hat.

### Art. 70

celui des deux états contractants qui le réclame, il me pourre être livré qu'après que son Gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connettre les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.

Dans tous les cas, le Gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable et de livrer le prévenu avec l'engagement d'être jugé soit eu son propre pays, soit au pays où le crime aura été commis.

### Art. 8.

Il est expressement stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra être en aucun cas poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

### Art. 9.

L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

. . . . . Est "

dr is a comment by

#### 21 tt 74.

Benn ber Angeschuldigtet ober Beruntheilte nicht Ingehöriger bes Staates ist, welchen feine Auslieferungiverlangt, so dann bieselbe erft flattfinden, wenn beri Staat, welchem er angehört, Renntnis von bem Auslieferungsgesuch und Belegenheit erhalten hat, dies Gründe anjugeben, aus welchen er der Auslieferung widersprechen zu können glaubt.

Jebenfalls bleibt ber Entscheidung ber Regierung, an welche das Auslieferungsgesuch gerichtet worden, anheimgestellt, diesem Gesuch die ihr angemessen schienerde Folge
zu geben und ben Angeschuldigten, unter der Bedingung,
daß er vor Gericht gestellt werde, entweder in seine heise math oder an den Staat, worin das Verbrechen begangen
worden, auszuliesern.

### Mr to 8, s h mell ale tren al ele

Es ift ausbrucklich vereinbart, daß ber Angeschuldigte ober Berurtheilte, bessen Auslieferung stattgefunden bat, in keinem Falle wegen irgend eines vor ber Auslieferung begangenen politischen Bergehens ober Berbrechens vor Gericht gestellt ober bestraft werden darf und eben so wenig wegen irgend eines in der gegenwärtigen Uebereinkunft nicht bezeichneten Bergehens voer Berbrechens.

### Mrt. 9

Die Auslieferung wird nicht statisinden, wenn seit der Berübung des Berbrechens, der festen gerichtlichen hands lung oder der Berurtheilung die strafrechtliche Berfolgung des Berbrechers oder die deshalb erkannte Strafe nach den Gesesen dessenigen Staates verjährt ift, wohin der Anseschuldigte sich gestüchtet hat.

#### AT to 10.

"" Les frais d'irrestation od'entretten et l'actransport de l'individur dont ll'extradition aura 16t6 accordée, resteront à la Charge de Chacum de deux états, idans ales illimites de leurs territoires respectifs, 2012, a cappa de mobilem

A. Le frais de transport etc. par le territoire des états intermédiaires sont à la charge de l'état reclamant. , und

### Art. 11.

La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication.

### 3 .... Art. 12. Sa Star

La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les dits plénipotentiaires ont signé le présent traité et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Francfort s. M., le 9 Avril 1853, page 14 in

### (L. S.) signé Harnier.

(Bublicirt im Amteblatt

### Mrt. 10.

Die Roften ber Berhaftung, Berpflegung und bes Eransportes bes Individuums, beffen Auslieferung bewilligt wird, werden einem jeden ber beiden Staaten innerhalb ber Grengen ihrer respectiven Gebiete gur Laft bleiben

Die Roften bes Transportes u. f. w. burch bas Gebiet ber bazwischen liegenben Staaten werben bemjenigen Staate zur Laft fallen, welcher bie Auslieferung begehrt.

### Mrt. 11.

Die gegenwärtige Uebereinfunft tritt erft nach Ablauf von gehn Sagen nach ihrer Berfunbigung in Birffamkeit.

### Mrt. 12.

Die gegenwärtige Uebereinfunft bleibt in Rraft bis fcche Monate nach erfolgter Auffundigung von Seiten einer ber beiben Regierungen.

Sie wird ratificirt werden und die Ratificationourfunden werden innerhalb zweier Monate ober wo moglich fruber ausgewechselt werden.

Urfundlich beffen haben bie Bevollmächtigten gegenwärtige Uebereinfunft in doppelten Ausfertigung unterzeichnet und besiegelt.

So gefcheben Franffurt am Main, ben 9. April 1853.

(L. S.) gez. Tallenay.

ben 28. Dai 1853.)

### .01 3377

ART STATE OF SERVICE STATE OF SERVICES OF

#### . . 1

A distribution of the state of

#### 1 1 1 1

--- 3-7: : 0 ( --

Man, and I to be the

100 24 20 45 1:51)

# Gesetz,

nsd

### Ausschlag der Staatsstenern

in ben

Frankfurtischen Landgemeinden für bas Jahr 1853 betreffend.

# Wir Bürgermeister und Rath

ber freien Stadt Frankfurt

verordnen hiermit, auf verfaffungsmäßigen Beschluß der ges segebenden Berfainmlung vom 15. Novbr. 1852, wie folgt:

### 21 rt. 1.

In bein Jahre 1853 sollen in ben gur hiefigen Stadt gehörenden Landgemeinden, nach Mafigabe best unter dem 14. August 1832 erlaffenen, das Steuerwesen in den Franksurtischen Landgemeinden betreffenden Geses und des Nachtrags dazu vom 16. Juli 1839, anderthalb Simplen der darin genannten Steuern zur Staatskaffe erhoben werden.

### 21 rt. 2.

Das land : Berwaltungs : Amt wird mit ber Bollgies hung Diefes Gefeges beauftragt,

Beschlossen in Unserer Großen Raths-Versammlung den 23. November 1852.

(Bublicirt im Amteblatt ben 14. Juli 1858)

Bef.: u. Stat.: Samml. 11r 200.

26

# Geset,

bie

# Ergänzung des Baustatuts,

namentlich

Bestimmung über Anlegung von Ereppen auf den Strafentrottoirs

und von

Nebentanälen nach den Sauptstragentanälen betreffend.

# Wir Bürgermeister und Rath

der freien Stadt Frankfurt verordnen hiermit auf verfassungsmäßigen Beschluß der gesetzgebenden Bersammlung vom 8. Juli 1853, wie folgt:

I. Borliegende Stufen und Freitreppen.

### 21 rt. 1.

Stufen, welche in bie Strafen vorliegen, durfen nur an Thuren angebracht werden.

### 21 rt. 2.

Die Stufen burfen vor bem Sodel bes haufes vor- liegen:

- 1) bis gu 7 Boll in Strafen von einer Breite bis gu 35 guß;
- 2) bis ju 13 3oll in Strafen von einer größern Breite als 35 guß;

#### 21 rt. 3.

Bereits vorhandene in die Strafe vorliegende Stufen und Freitreppen durfen nur nach Mafgabe ber Bestimmungen bes Urt. 2 verandert werden.

#### 21 rt. 4.

In den Fällen, in welchen die Anwendung des Art. 2, 1 und des Art. 3 Mißstande oder dem Hauseigenthümer eine allzu große Belästigung veranlassen wurde, kann der Senat, nach eingeholtem Gutachten der Baubehörde, erstauben, daß die Stusen in einer mäßig größeren, überall jedoch nach dem Bedürfniß des Straßenverkehrs zu bes messenden Breite, welche 13 Boll nicht übersteigen darf, vorliegen, und daß bereits bestehende Stusen und Freitreppen, welche einer Ausbesserung oder Abanderung besbürsen, vergünstigungsweise in dem vorderen Umfange, jedoch nur so, daß dieselben von allen Seiten besteigbar find, hergestellt werden.

#### 21 rt. 5.

Berben Thuren vermauert, fo muffen die vor benfelben liegenden Treppen und Stufen abgetragen werben.

II. Ginlaufe in die ftabtifchen Ranale.

#### 21 rt. 1.

In Straßen, in welchen ein ftabtischer Ranal ift, muß, bei Reubauten oder bei Berlegung bereits bestehender Ab- laufe, bas Baffer aus ben Saufern burch Seitenfanale in ben ftabtischen Ranal geleitet werben.

Der Sauseigenthumer bat ben Seitenkanal bis zur Straßenrinne auf feine Roften anzulegen. Die Unlage von biesem Puntte an bis in ben ftabtischen Ranal geschieht auf öffentliche Roften.

#### 21 rt. 2.

Das Regenwasser, welches von bem Dache auf bie Strafe abgeführt wird, ift in ben Källen bes Urt. 1 und wenn es die Sohe bes Fugwegs julaft, unter bemselben auf Rosten bes Sauseigenthumers und nach Anordnung ber Baubehörde in die Straffenrinne abzuleiten.

#### 21 rt. 3.

Diese von bem hauseigenthumer anzulegenden Seitenfanale und Ablaufe hat derselbe auf seine Kosten und, erforderlichen Falls, nach Vorschrift der Banbehorde zu unterhalten.

Beschiossen in Unserer Großen Ratheversammlung ben 2. August 1853.

(Bublicirt im Amteblatt ben 6. Auguft 1853.)

# Gesetz,

## weitere authentische Erklärung

bee

Art. 11 der Constitutions: Ergänzungs: Acte : betreffend.

# Wir Bürgermeister und Rath

ber freien Stadt Frankfurt

verordnen hiermit, auf verfaffungemäßigen Befchluß ber gefeggebenden Berfammlung pom 5. August 1853, wie folgt:

In Erwägung, daß nach bem Art. 11 der Conftitutions-Ergänzungs-Acte nicht zunftige Runftler in ber ersten Abtheilung ber Urwähler zu stimmen haben, sonach die bisher stattgefundene Abstimmung von Geometern, Instrumentenmachern, Alaviermaschern Aupferstechern, Optifern, Organisten, Orgelsbauern, Xylographen, in dieser Abtheilung auch fernerhin unbeanstandet zu geschehen hat;

in Erwägung

2) daß die Abstimmung von Buchbrudern in jener ersten Abtbeilung angesochten worden ist, und. wenn schon tiese Ansechtung sowobl nach dem Art. 11 der Constitutions. Ergänzungs: Acte, als nach der vorwiegenden Uebung unstatthaft erscheint, dennoch nicht wenige Bürger dieses Berufs auch in der britten Abtheilung gestimmt haben, sonach:

3) sowohl in hinsicht auf Buchtruder, als in hinsicht auf einige andere Berufsarten, wo die Constitutisons-Ergänzungs-Acte oder die Uebung nicht unbebingt jeden Zweifel entfernen, eine authentische Auslegung der Berfassung gerathen erscheint, wird ber Art. 11 der Constitutions-Ergänzungs-Acte dahin authentisch interpretirt:

"In der erften Abtheilung der Urwähler ftimmen:

- 1) Buchbruder und Schriftseter;
- 2) Lithographen und Steindruder;
- 3) Mechanifer."

"In ber britten Babl-Abtheilung ftimmen :

- 1) Feuerwerfer;
- 2) Runftgartner ;
- 3) Schriftgießer."

Beschlossen in Unserer Großen Ratheversammlung ben 16. August 1853.

(Bublicirt im Umteblatt ben 25. August 1853.)

## Publication des Vertrags

smifchen

Preußen und anderen Staaten des Deutschen Bundes einerfeits

und ben

Bereinigten Staaten von Nordamerika

toegen ....

der in gemiffen Sallen gur gemahrenden Auslieferung ber vor der Juftig flüchtigen Verbrecher,

fo wie

des dazu gehörigen Additional-Artifels.

Rachdem hoher Senat hiefiger freien Stadt ben zwischen Breußen und andern Staaten des Deutschen Bundes einerfeits und ben Bereinigten Staaten von Rordamerisa andererseits am 16. Im 1852 zu Washington wegen gegenseitiger Auslieferung flüchtiger Verbrecher, so wie den dazu gehörigen, unter dem 16. Rovember 1852 zu Washington abgeschoffenen Arditional-Artisel ratificiert, auch die Auswechselung der bestigigen Ratifications Urfunden am 30. Mai 1853 zu Washington stattgefunden bat, so wird nunmehr gedachter Vertrag sammt Arditional-Artisel nachstehend zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Franffurt a. Dl., ben 23. August 1853.

In Auftrag Sohen Genate:

Stadt. Ranglei.

Da es Bebufe befferer Bermaltung ber Rechtspflege und gur Berbutung von Berbrechen innerhalb bes Bebietes und ber Berichtsbarfeit ber contrabirenden Theile amedmä-Big befunden worden ift, daß Judividuen, welche gemiffe fdwere Berbrechen begeben, und vor ber Juftig flüchtig geworden find, unter Umftanden gegenseitig ausgeliefert merben, auch baß bie betreffenben Berbrechen namentlich aufgezühlt werben; und ba bie Befege und Berfaffing Dreu-Bend und ber anderen Deutschen Staaten, welche Diefen Bertrag contrabiren, ihnen nicht gestatten, ihre eigenen Unterthanen einer auswärtigen Jurisdiction ju überliefern, alfo bie Regierung ber Bereinigten Staaten mit Rudfict barauf, bag ber Bertrag unter ftrenger Reciprocitat geschloffen wird, gleicherweise von feber Berflichtung frei fenn foll, Burger ber Bereinigten Staaten auszuliefern: fo haben einerfeite

Geine Majestät der König von Preußen, fowohl für Sich, als im Ramen Seiner Majeftat bes Ros nige von Sachfen, Seiner Roniglichen Sobeit Des Rur: fürften von Beffen, Seiner Roniglichen Sobeit. Des Große bergogs von Seffen und bei Rhein, Geiner Roniglichen Sobeit bes Großherzoge von Cachfen . Beimar . Gifenach . Ceiner Sobeit bes Bergogs von Sachfen-Meiningen, Geiner Sobeit bes Bergogs von Sachsen-Altenburg, Geiner Sobeit Des Bergogs von Sachsen = Roburg = Botha, Seiner Sabeit Des Bergogs von Braunfchweig, Seiner Sobeit Des Berjogs von Anhalt- Deffau, Geiner Sobeit bes Bergogs von Unhalt-Bernburg, Geiner Sobeit bed Bergogs won, Naffau, Seiner Durchlaucht bes Fürften von Schwarzburg-Rudolftabt, Geiner Durchlaucht bes Fürften von Schwarzburg-Condershanfen Shrer Durchlaucht ber Fürftin und Regentin von Balved, Geiner Durchlaucht bes Fürften von

25 -11 1 1 54 1 11- 35.

Whereas, it is found expedient for the better administration of justice and the prevention of crime, within the territories and jurisdiction of the parties respectively, that persons committing certain heinous crimes, being fugitives from justice, should, under certain circumstances, be reciprocally delivred up; and also to enumerate such crimes explicitly; and whereas the laws and constitution of Prussia and of the other German States, parties to this Convention, forbid them to surrender their own citizens to a foreign jurisdiction, the Government of the United States, with a view of making the Convention strictly reciprocal, shall be held equally free from any obligation to surrender citizens of the United States; therefore,

#### on the one part

#### His Majesty the King of Prussia,

in His own name, as well as in the name of His Majesty the King of Saxony, His Royal Highness the Elector of Hesse, His Royal Highness the Grand Duke of Hesse and on Rhine, His Royal Highness the Grand Duke of Saxe-Weimar-Eisenach, His Highness the Duke of Saxe-Meiningen, His Highness the Duke of Saxe-Altenburg, His Highness the Duke of Saxe-Coburg-Gotha, His Highness the Duke of Brunswick, His Highness the Duke of Anhalt-Bernburg, His Highness the Duke of Nassau, His Serene Highness the Prince of Schwarzburg-Rudolstadt, His Serene Highness the Princess and Regent of Waldeck, His Serene Highness the Prince of Reuss, elder branch, His Serene Highness the Prince of Reuss,

Reuß älterer Linie, Seiner Durchlaucht bes Fürsten von Reuß füngerer Linie, Seiner Durchlaucht bes Fürsten zu Lippe, Seiner Durchlaucht bes Landgrafen von heffen-homburg, fo wie ber freien Stadt Frankfurt,

#### und anberfeits

die vereinigten Staaten von Nordamerifa, befchloffen, über diesen Gegenstand zu verhandeln, und zu diesem Behufe ihre respectiven Bevollmächtigten ernannt, um eine Uebereinfunft zu verhandeln und abzuschließen; nämlich:

Seine Majestät der König von Preußen in Scinem eigenen Namen sowohl, als Namens der anderen, oben aufgegählten Deutschen Souverane und der freien Stadt Franksurt, Allerböchst Ihren Minister-Restdenten bei der Regierung der Bereinigten Staaten, Friedrich Carl Joseph von Gerolt, und

der Prafident der Bereinigten Staaten von Nord : Umerika

den Staats. Secretar Daniel Bebfter, welche nach gegenseitiger Mittheilung ihrer respectiven Bolls machten die folgenden Artifel vereinbart und unterzeichnet baben:

#### art. I.

Man ift bahin übereingefommen, baß Preußen nebst ben anderen Staaten bes Deutschen Bundes, die in diese Uebereinfunft mit eingeschloffen find ober die derselben später beitreten mögen, und die Vereinigten Staaten, auf gegenfeitige Requisitionen, welche respective sie selbst oder ibre Gesandten, Beamten oder Behörden erlaffen, alle Individuen ber Justig austiefern sollen, welche beschuldigt; das Verbrechen des Mordes, oder eines Angriffes in mörderischer Absücht, oder des Gertaubies, oder der Brandstiftung,

junior branch, His Serene Highness the Prince of Lippe, His Serene Highness the Landgrave of Hesse-Homburg as well as the free city of Francfort,

and on the other part

the United States of America,

having resolved to treat on this subject, have for that purpose appointed their respective plenipotentiaries to negotiate and conclude a convention; that is to say:

His Majesty the King of Prussia in His own name as well as in the name of the other German Sovereigns above enumerated, and the free city of Francfort Francfort Charles Joseph

city of Francfort, Frederick Charles Joseph von Gerolt, His said Majesty's Minister Resident near the Government of the United States, and

the President of the United States of America,

Daniel Webster, Secretary of State, who after reciprocal communication of their respective powers, have agreed to and signed the following articles:

#### Art. I.

manic Confederation included in or which may hereafter accede to this Convention, and the United States, shall, upon mutual requisition by them or their Ministers, officers or authorities, respectively made, deliver up to justice all persons who, being charged with the crime of murder, or assault with intent to commit murder, or piracy, or arson, or robbery, or forgery, or the utterance of forged papers, or the fabrication or circulation of counterfeit money whe-

ober des Raubes lober ber Kälfdung, ober bes Ausgebens falfcher Documente, ober ber Berfertigung ober Berbreitung falfchen Beldes, - fen es gemungtes ober Bapiergelb, - ober bes Defecte ober ber Unterschlagung öffentlicher Belber, innerhalb ber Berichtsbarfeit eines ber beiben Theile begangen zu haben - in Dem Gebiete bes andern Theils eine Buflucht fuchen ober bort aufgefunden werden; mit ber Befchranfung jeboch, baf bieß nur auf folche Beweife fur bie Strafbarfeit gefchehen foll, welche nach ben Gefegen bes Dris, mo ber Alüchtling ober bas fo beschuldigte Individuum aufgefunden wird, beffen Berhaftung und Stellung vor Bericht rechfertigen murben, wenn bas Berbrechen ober Bergeben bort begangen mare; und bie respectiven Richter und anbere Beborben ber beiben Regierungen follen Macht, Befugniß und Autorität haben, auf eidlich erhartete Angabe einen Befehl gur Berhaftung bes Flüchtlinge ober fo beschuldigten Individuums zu erlaffen, damit er por die ge-Dachten Richter ober anderen Beborben zu bem 3mede, gestellt werbe, bag ber Beweis fur Die Strafbarfeit gebort und in Erwägung gezogen werbe; und wenn bei biefer Bernehmung ber Beweis fur ausreichend gur Aufrechthaltung ber Beschuldigung erfannt wird, fo foll es die Bflicht bes prufenden Richtere ober ber Beborbe fenn, felbigen für die betreffende ercutive Beborbe festzustellen, bamit ein Befehl jur Auslieferung eines folchen Flüchtlings erlaffen werben fonne. Die Roften einer folchen Berhaftung und Auslieferung follen von bem Theil getragen und erftattet werden, welcher bie Requifition erläßt und ben Flüchtling in Empfang nimmt.

#### art. II.

Die Bestimmungen biefer Uebereintunft follen auf jeden andern Staat bes Deutschen Bundes Anwendung finden, ber fpater seinen Beitritt ju berfelben erflart.

ther coin or paper money, or the embezzlement of public moneys committed within the jurisdiction of either party, shall seek an asylum, or shall be found within the territories of the other: provided, that this shall only be done upon such evidence of criminality as, according to the laws of the place where the fugitive or person so charged shall be found, would justify his apprehension and commitment for trial, if the crime or offence had there been committed and the respective judges and other magistrates of the two Gouvernments shall have power, jurisdiction and authority, upon complaint made under oath, to issue a warrant for the apprehension of the fugitive or person so charged, that he may be brought before such judges or other magistrates, respectively, to the end that the evidence of criminality may be heard and considered; and if, on such hearing, the evidence be deemed sufficient to sustain the charge, it shall be the duty of the examining judge or magistrate; to certify the same to the proper Executive authority, that a warrant may issue for the surrender of such fugitive. The expense of such apprehension and delivery shall be borne and defrayed by the party who makes the requisition and receives the fugitive.

the field in terms of the constant of the second of the constant of the consta

and mountained near the second of the second of the supplied to any other State of the Germanic Confederation which may be reafter declare its accession thereto. 1220 (1882)

#### art. III.

in Bemäßheit ber Bestimmungen biefer Uebereinfunft feine eigenen Burger ober Unterthanen auszuliefern.

#### art. IV.

Wenn ein Individuum, das eines ber in dieser lebereinkunft aufgezählten Berbrechen angeklagt ist, ein neues Berbrechen in dem Gebiete des Staates begangen haben sollte, wo er eine Juflucht gesucht hat oder aufgefunden wird, so soll ein solches Individuum nicht eher in Gemäßheit der Bestimmungen dieser Uebereinkunft ausgeliesert werden, als bis dasselbe vor Gericht gestellt worden seyn und die auf ein solches neues Berbrechen gesetze Strafe erlitten haben oder freigesprochen seyn wird.

#### Urt. V.

Die gegenwärtige Uebereinkunft soll bis zum 1. Januar 1858 in Kraft bleiben, und wenn kein Theil bem
anderen sechs Monate vorher Mittheilung von seiner Absicht macht, bieselbe bann aufzuheben, so soll sie ferner in
Kraft bleiben bis zu bem Ablauf von zwölf Monaten,
nachdem einer ber hoben contrabirenden Theile dem andern
von einer solchen Absicht Kenntniß gegeben, wobei seber
ber hohen contrahirenden Theile sich bas Recht vorbehält,
bem andern eine solche Mittheilung zu seber Zeit nach bem
Ablauf bes gebachten 1. Januar 1858 zugehen zu lassen.

#### art. VI.

Die gegenwärtige llebereinfunft foll ratificirt werben von ber preufischen Regierung und von dem Prafidenten unster und mit der Genehmigung und Buftimmung des Senates der Bereinigten Staaten und die Ratificationen follen zu Basbington innerhalb sechs Monaten von dem heutigen Dafum, oder wo möglich früher, ausgewechselt werden.

#### Art, HIE . . . . . . . . . . . . . . . . .

None of the contracting Parties shall be bound to deliver up its own citizens or subjects under the stipulations of this Convention.

#### Art. IV

Whenever any person, accused of any of the crimes enumerated in this Convention, shall have committed a new crime in the territories of the State where he has sought an asylum, or shall be found, such person shall not be delivered up under the stipulations of this Convention, until he shall have been tried, and shall have received the punishment due to such new crime, or shall have ben acquitted thereof.

#### Art. V.

The present Convention shall continue in force until the 1st of January, 1858, and if neither party shall have given to the other six months previous notice of its intention then to terminate the same, it shall further remain in force until the end of twelve months after either of the high contracting parties shall have given notice to the other of such intention, each of the high contracting parties reserving to itself right of giving such notice to the other, at any time after the expiration of the said first day of January, 1858.

#### Art. VI.

The present Convention shall be ratified by the Government of Prussia, and by the President by and with the advice and consent of the Senate of the United States, and the ratifications shall be exchanged at Washington within six months from the date hereof or sooner if possible.

Bu Urfund beffen haben ibir, ble respectiven Bevollmache, tigten, biefe Uebereinfunft unterzeichnet und hierunter uns fere Siegel beigebrudt.

In breifacher Ausfertigung geschehen zu Bashington, bem sechszehnten Juni 1852, im 76. Jahre ber Unabhangigfeit ber Bereinigten Stagten.

(gez.) Fr. von Gerolt. (L. S.) (gez.) Dan. Webster. (L. S.)

e and made to the control of the con

The state of the property of the property of the state of the property of the

#### 1/ 11/

The per end ( epocytop shift to profited by nor (invertice of of Pressia and ( y she Postory to ( ) 1 w ?) if a advice and cars at of the Social of the Colors > tes, the the rates of this could be reflected by the sametop within six measure ?) a the dark base of a second of possible. In faith whereof we, the respectve Plenipotentiaries, have signed this Convention and have hereunto, affixed our seals.

Done in triplicate at Washington the sixteenth day of June, one thousand eight hundred and fifty-two, and the seventy-sixth year of the Independence of the United States.

(signed) Dan. Webster.
(L. S.)
(signed) Fr. von Gerolt.
(L. S.)

### Additional=Artifel

gu bem

am 16. Juni Eintausend acht hundert und zwei und fünfzig zu Washington zwischen Preußen und anderen Staaten des Deutschen Bundes einerseits und den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika andererseits abgeschlossenen Vertrage wegen der in gewissen källen gegenseitig zu gewährenden Auslieferung der vor der Justiz flüchtigen Verbrecher.

Da es nicht thunlich feyn mochte, bag bie Ratificationen bes am 16. Juni 1852 ju Washington unterzeichneten Bertrages awifden Preufen und anderen Ctaaten bes Deutschen Bundes einerseits und ben Bereinigten Staaten andererfeite wegen ber in gewiffen Fallen ju gewährenden gegenseitigen Auslieferung ber vor ber Buftig flüchtigen Berbrecher, innerhalb ter im genannten Bertrage verabrebeten Brift ausgewechselt werben, und ba beite Theile munfchen, daß berfelbe gur vollständigen Ausführung gelange, fo bat an bem Ende Seine Majeftat ber Ronig von Preu-Ben in Seinem eigenen Ramen fowohl, ale Hamens ber anderen in bem vorgenannten Bertrage ermahnten Deutichen Souverane, Allerbochft Ihren Minifter-Refitenten bei ber Regierung ber Bereinigten Staaten, Friebrich Carl Sofeph von Gerolt, und ber Prafident ber Bereinigten Staaten von Noro-Umerifa feinerfeits ben Staats-Secretar ber Bereinigten Staaten, EDmart Everett, mit ber nöthigen Bollmacht verfeben, welche ben folgenden Urtifel vereinbart und unterzeichnet haben:

#### Additional Article

to the

Convention for the mutual delivery of criminals, fugitives from justice, in certain cases, concluded between Prussia and other States of the Germanic Confederation on the one part, and the United States on the other part, at Washington the 16th day of June one thousand eight hundred and fifty-two.

Whereas it may not be practicable for the ratifications of the Convention for the mutual delivery of criminals; fugitives from justice, in certain cases, between Prussia and other States of the Germanic Confederation on the one part and the United States on the other part, signed at Washington on the 16th day of June 1852, to be exchanged within the time stipulated in said Convention; and whereas both parties are desirous that it should be carried into full and complete effect; His Majesty the King of Prussia, in His own name as well as in the name of the other German Sovereigns, enumerated in the aforesaid Convention, has fully empowered Frederick Charles Joseph von Gerolt, His said Majesty's Minister Resident near the Government of the United States and the President of the United States of America has likewise fully empowered on his part Edward Everett, Secretary of State of the United States, who have agreed to and signed the following article:

Die Ratificationen bes am 16. Juni 1852 abgeschlossenen Bertrages wegen ber in gewissen Fällen zu gewährenben gegenseitigen Austleserung der vor der Justig flüchtigen Berbrecher sollen zu Washington innerhalb eines Jahres, von dem Datum dieser Uebereinfunft an gerechnet, oder wo möglich früher, ausgewechselt werden.

Der gegenwärtige Abbitional Artifel foll bieselbe Kraft und Wirfung baben, als ob er Bort für Bort in vorgenannten Bertrag vom 16. Juni 1852 mit aufgenommen worden ware und soll in der in demselben vorgeschriebenen Beise genehmigt und ratificirt werden.

Bu Urfund deffen haben wir, die respectiven Bevolls machtigten, diese Uebereinkunft gezeichnet und unsere Siegel hier beigedrudt.

Geschehen zu Washington, ben sechogehnten November Eintaufend acht hundert zwei und fünfzig und im fieben und fiebenzigften Jahre der Unabhängigkeit der Bereinigeten Staaten.

(gez.) Fr. von Gerolt. (L. S.) (gez.) Edward Everett. (L. S.)

(Publicirt im Amteblatt

The ratifications of the Convention for the mutual delivery of criminals, fugitives from justice, in certain cases, concluded on the 16th of June 1852 shall be exchanged at Washington within one year from the date of this agreement or sooner, should it be possible.

The present Additional Article shall have the same force and effect, as if it had been inserted word for word in the aforesaid Convention of the 16th of June 1852 and shall be approved and ratified in the manner therein prescribed.

In faith whereof we, the respective Plenipotentiaries have signed this agreement and have hereunto affixed our seals.

Done at Washington this sixteenth day of November one thousand eight hundred and fifly-two and the seventy-seventh year of the Independence of the United States.

ben 27. Muguft 1853.)

A second residual to the continuous of the conti

real = win in it is a little of the control of the

The contract of the state of th

A september of the second services of the second se

three wide of the main of the

Chart goog Colors

# Geset,

bie

## Anlage von Stimmlisten

für bie

### Urwahlen

betreffent.

# Wir Bürgermeister und Rath

der freien Stadt Frankfurt verordnen hiermit, auf verfaffungemäßigen Beschluß ber gesetzebenden Bersammlung vom 7. October 1853, wie folgt:

#### 21 rt. 1.

Es wird durch eine vom Senate zu bestimmende Behörde allfährlich eine alphabetische Urliste ber fammtlichen in den drei Abtheilungen der Urwähler nach Art. 11 der Constitutions. Erganzungs. Acte stimmberechtigten Bürger ber Stadt aufgestellt.

Diese, in die drei Abtheilungen ber Urwähler gesonberte Liste wird an einem von dem Senate zu bestimmenben Ort in den ersten Tagen des Monats October unter ber Aufsicht eines von dem Senate zu bestellenden Commissairs zu Jedermanns Einsicht brei Tage aufgelegt, auch daß dieses geschehen werde, öffentlich bekannt gemacht.

Bef., u. Stat., Samml. 11r 200.

#### 21 rt. 2.

Jeber stimmberechtigte Burger ift befugt, binnen biefer brei Tage wegen Uebergehung ober Ginschreibung seines Namens in eine unrichtige Abtheilung bei bem von dem Senate bestellten Commissair schriftlich ober munblich zu Protofoll Ginsprache zu erheben.

Ebenso fann jeder Bahlberechtigte Behufe Streichung eines ungehörig eingetragenen Bahlers bei bem bestellten Commiffair Ginfprache erbeben.

#### 21 rt. 3.

Nach Ablauf ber brei Tage (Art. 2) versammeln fich bie im Art. 11 ber Constitutiond-Erganzunge-Acte angesordneten Bahlbehörden, um über bie etwa vorgebrachten Einsprachen gemeinschaftlich und befinitiv für bas betreffende Jahr zu entscheiden.

Die in Folge biefer Entscheidung berichtigte Urlifte bient bei ber im October beffelben Jahres stattfindenden Abstimmung gur Norm, so baß jeder Burger nur in berjenigen Abtheilung, in welche er eingetragen worden, gur Abstimmung gugulaffen ift.

Beschlossen in Unserer Großen Ratheversammlung den 11. October 1853.

(Bublicirt im Amteblatt ben 13. October 1853.)

## Verordnung,

Berbot des Anfaufs von Kartoffeln zum Brannt: weinbrennen und zur Stärkemehlfabrikation betreffend.

#### 21 rt. 1.

Der Antauf von Kartoffeln jum Branntweinbrennen und jur Fabrifation von Stärtemehl ift innerhalb hiefiger freien Stadt und beren Gebiets bis auf Widerruf vers boten.

#### 21 rt. 2.

Uebertretungen biefes Berbots werben, neben Confiscation ber angekauften Rartoffeln jum Bortheil bes betreffenden Local-Armen-Fonds, mit einer Gelbstrase von 1 fl. 30 fr. für jeden Centner oder entsprechende Gefängnifftrase belegt. Bon ber eingehenden Strafe erhalt ber Anzeiger die Salfte.

#### 21 r t. 3.

Gegenwartige Berordnung tritt fofort in Rraft.

Frankfurt a. M., ben 27. October 1853. Aus Auftrag Soben Senats: Stadt-Ranglei.

(Publicirt im Amteblatt ben 29. October 1853.)

## , 5 mm (50 mm)

transition — massion — in the contract of the

### 1 %

The Relation of the property o

- A Sunt description of the second of the se

#### 1. .

the first and the property of the second second

And the second section of the second section of the second section of the second secon

Iralis Laughei.

Cheses the control of the control of

# Geset,

bie

## Prolongation der Rechnei-Scheine

bis zum 1. Februar 1855

betreffenb.

## Wir Bürgermeifter und Rath

ber freien Stadt Frankfurt

verordnen hiermit auf verfassungemäßigen Befchluß ber gefengebenden Berfammlung vom 18. Rovember 1853

wie folgt:

I. Da die Umstände, welche zur Ereirung und resp. Prolongation von Rechneischeinen Beranlassung ges geben haben, noch fortbestehen, so werden die, zus folge Geset vom 16. December 1852 (Geset, und Statutensammlung Band XI, Seite 272) emittirten, bis zum 1. Februar 1854 gültigen Rechneischeine, im Betrag von drei und einer halben Million Gulben, unter Aufrechthaltung der im Geset vom 20. Januar 1852 unter I, 1 und 2 enthaltenen Bestimmungen, hierdurch auf ein weiteres Jahr, mithin bis zum 1. Februar 1855 in ihrer Gültigkeit bestätigt und verlängert.

II. Diefe Rechneischeine find bis jum 1. Februar 1855, mit alleiniger Ausnahme ber Zahlungen für Boll-

Bef., u. Stat., Samml. 11r 26.

vereinsabgaben, unweigerlich bei allen Zahlungen wie baares Geld anzunehmen; nach Ablauf dieses Termins aber außer Berkehr gesetz, und nur an den gewöhnlichen Jahltagen des Rechnei Amtes von demselben zurückzuzahlen. Nach Ablauf von drei Jahren von dem Berfalltage, nämlich vom 1. Februar 1855 an gerechnet, verlieren diese Scheine jedoch allen Werth, dergestalt, daß jede Forderung des Inhabers aus denselben, und aus der ihre Ausstellung veranlaßt habenden Uebernahme edler Metalle oder anderer Werthe gesehlich erloschen und getilgt ift.

Beschloffen in Unserer Großen Raths-Versammlung ben 29. November 1853.

(Bublicirt im Amteblatt ben 3. December 1858.)

# Geset,

bie

## polizeiliche Uberwachung der Beförderung von Auswanderern

betreffenb.

# Wir Bürgermeister und Rath

der freien Stadt Frankfurt verordnen hiermit auf versassungsmäßigen Beschluß ber gesetzebenden Bersammlung vom 22. October 1853, wie folgt:

#### S. 1.

Der gewerbmäßige Betrieb ber Beförberung von Auswanderern ist in hiesiger Stadt und beren Gebiet nur denjenigen hiesigen Staatsbürgern gestattet, welche die in den folgenden Paragraphen vorgeschriebenen Bedingungen erfüllen und hiernach die Erlaudniß des Senats erhalten haben, und stehet unter besonderer polizeilicher Ueberwachung.

#### S. 2.

Wer um biefe Erlaubnift nachfucht, muß genau angeben, über welchen Seehafen ober über welche Seehafen, falls ber Geschäftsbetrieb über mehrere fich erftreckt, er zu beförbern beabsichtigt, auch nachweisen, welche Schiffe ihm jur Berfügung stehen ober welche Geschäfteverbindungen er in den Seehafen zur jeweiligen Beischaffung ber erforberlichen Schiffe hat.

#### §. 3.

Wer nur als Agent (Bevollmächtigter) eines auswärtigen Schiffsthebers ober Befrachters um biese Erlaubniß nachsucht, hat außerdem durch eine amtlich beglaubigte Bollmacht eines in gutem Ruse stehenden und mit
hinreichenden Geldmitteln versehenen Schiffstheders ober
Befrachters nachzuweisen, daß er besugt sep, in dessen Ramen und Auftrag Ueberfahrtsverträge abzuschließen oder
durch Unteragenten abschließen zu lassen, und daß der Bollmachtgeber die in solchen Berträgen für ihn vom Hauptagenten oder von dessen Unteragenten übernommenen Berbindlichseiten zu erfüllen versprochen hat, so wie daß der
Bollmachtgeber die ausgestellte Bollmacht hinsichtlich aller
frast derselben abgeschlossenen Berträge auf so lange für gileig und wirksam anerkennt, als nicht eine Anzeige des Wiederrufs derselben von ihm an das Bolizeiamt gelangt ist.

Das Original der beizubringenden Bollmacht wird bei bem Bolizeiamte gegen Bescheinigung niebergelegt.

Ein Wiederruf Diefer Bollmacht fann nur burch Un-

#### S. 4.

Wer von bem Senate Erlaubniß zur Auswandererbeförderung erhalten hat, fann Unteragenten bestellen. Lettere haben jedoch in gleicher Weise und unter Borlage einer nach Maßgabe des S. 3 vom Unternehmer oder Agenten ausgestellten Bollmacht bei dem Senate sich die Erlaubniß zu diesem Geschäftsbetrieb zu erwirken. Die Bestimmung des S. 3 findet auch auf sie Anwendung.

#### S. 5

Die Agenten haften ben Auswanderern, mit benen fie Berträge abgefcloffen haben, folidarisch mit den Schiffs-rhedern oder Befrachtern, in deren Auftrag fie contrabirt haben, für die vollftändige Erfüllung der eingegangenen Berträge.

Eben so haften Unternehmer und Agenten folibarisch mit ihren Unteragenten für die Erfüllung ber von ben Letzteren für die Erfteren eingegangenen Berbindlichkeiten.

#### S. 6

Die Erlaubniß zum gewerbmäßigen Betrieb ber Auswandererbeförderung wird nur für die nach §. 2 angegebene Beförderungsweise ertheilt und bleibt jeder Zeit wieberruflich.

Sie wird von bem Senate wieder eingezogen, wenn berfelbe aus von dem Polizeiamte erstattetem Berichte die Ueberzeugung gewonnen hat, daß ber Unternehmer oder Agent dem Bertrauen in seine Geschäfssührung nicht entsprochen habe.

Sie erlischt, wenn ber Unternehmer bie Erlaubniß jum Geschäftsbetrieb nur als Agent (Bevollmächtigter) eines auswärtigen Schiffstheders ober Befrachters erhalten hat, von selbst mit Erlöschen ber ertheilten Bollmacht ober mit bem Ablaufe ber Zeit, auf welche bie lettere gegeben ift.

#### S. 7.

Die Ueberfahrtsverträge muffen in beutscher Sprache unter Beifügung einer Uebersehung in ber Sprache bes Landes, aus welchem bie Abfahrt jur See stattsinden soll, auch in leicht verftanblicher Form, boppelt abgefaßt feyn. Bit ber Unternehmer nur Agent (Bevollmächtigter) eines auswärtigen Schifferheders ober Befrachters, so muffen

bie von ihm abzuschließenden Uebersahrtsverträge ausdrücklich im Namen und Auftrag diese Schiffstheders ober Befrachters abgeschlossen werden. Die Unternehmer und Agenten haben überdieß bei Abschluß und Absassung dieser Berträge diesenigen Anordnungen zu besolgen, welche das Polizeiamt als für die Sicherheit der Auswanderer ersorderlich ihnen vorschreibt. Namentlich hat das Polizeiamt darauf zu achten, daß diese Berträge den Absahrtstag von dem Orte der Beförderungsübernahme, den Einschiffungshasen, den Uebersahrtspreis, die Zwischenspediteure, an welche sich die Auswanderer zu wenden haben, das Uebereinsommen über Lieferung des Seeproviants, den Abgangstag im europäischen Seehasen und die Entschädigung bei eintretendem Berzuge genau bestimmen.

#### S. 8.

Die Unternehmer und Agenten sind verpflichtet, ein genaues Register über die von ihnen beförderten Auswanderer und die mit ihnen abgeschlossenen Berträge nach den von dem Polizeiamte hierüber zu ertheilenden Borschriften zu führen. Es sind dem Polizeiamte diese Bücher und die Duplicate der Berträge (S. 7) jeder Zeit auf Berlangen zur Einsicht vorzulegen.

#### §. 9.

Bur Sicherheit für die Erfüllung aller den Unternehmern und Agenten obliegenden allgemeinen und besonderen Berpflichtungen, namentlich zur Sicherstellung der Auswanderer, welche Ueberfahrtsverträge mit ihnen eingehen, so wie zur Berichtigung verwirfter Strafen, ist von jedem Unternehmer oder Agenten eine Caution von 5000 fl., von jedem Unteragenten von 500 fl. durch Hinterlegung baaren Geldes oder hiesiger Stadtobligationen zu stellen.

#### S. 10.

Wird biese Sicherheitsleiftung jur Schabloshaltung von Auswanderern ober zur Berichtigung von Strafen vermindert, so ist solche binnen vier Wochen bei Meidung des Berluftes ber Concession wieder zu erganzen.

#### §. 11.

Wird wegen Einstellung bes Geschästsbetriebs ober Juruckziehung ber Erlaubniß hierzu bie Juruckgabe ber Caution verlangt, so wird diesem Antrage nur entsprochen, wenn in Folge einer auf Kosten bes Nachsuchenden von dem zuständigen Gerichte erlassenen öffentlichen Aufforderung innerhalb sechs oder nach Umständen zwölf Monaten keine Ansprüche an die Caution mittelst gerichtlicher Klage ershoben worden sind. Ift letteres der Fall, so wird diese Caution, so weit es zur Deckung der Ansprüche erforderslich ist, bis zur rechtskräftigen Entscheidung zurückbehalten.

In allen Fallen find bie etwa gegen ben Unternehe mer, Agenten ober Unteragenten erfannten Strafen und bie erwachsenen Koften vor ber Burudgabe ber Caution zu berichtigen.

#### §. 12.

Unternehmer und Agenten, welche bei ihrem Geschäftsbetrieb ben Bestimmungen bieses Gesetes zuwiderhandeln, verfallen, in so fern die handlung nicht zugleich unter die Strafgesete fällt, in eine polizeiliche Strafe von 5 fl. bis zu 50 fl., welche im Wiederholungsfalle bis zum Doppelten steigen kann.

#### §. 13.

Wer ohne die erforderliche Erlaubnif fich mit Unnahme und Beforderung von Auswanderern befaßt, verfällt in eine polizeiliche Strafe von 30 fl. bis 150 fl. für jeben einzelnen übernommenen Auswanderer oder entsprechende Gefängnißstrafe. Derjenige, welcher sich Auswanderern als Mätler oder Zwischenhändler anbietet und sie in dieser Eigenschaft oder unter ähnlichem Borwande hiesigen oder fremden Unternehmern oder Agenten zusührt oder zuweift, verfällt in eine polizeiliche Strafe von 10 fl. bis 50 fl. oder entsprechendes Gefängnis.

#### 6. 14.

Unter bie Borfchriften bieses Gesetes, mit Ausnahme bersenigen Bestimmungen, welche lediglich auf ben überseischen Transport anwendbar find, fallt auch der gewerbmäßige Betrieb ber Auswandererbeforderung nach europäisichen oder sonstigen Ländern der alten Welt.

#### §. 15.

Gegenwartiges Gefet tritt brei Monate nach feiner Befanntmachung burch bas Amteblatt in Kraft.

Diesenigen hiefigen Staatsburger, welche fich seither mit der Beförderung von Auswanderern befaßt haben, muffen bis dahin sich die Erlaubniß jum Fortbetrieb dieses Geschäfts nach Maßgabe dieses Geses erwirft haben, widrigenfalls ihnen die Befugniß hierzu entzogen ist.

#### S. 16.

Das Polizeiamt wird mit Bollzug biefes Gefetes be- auftragt.

Beschlossen in Unserer Großen Rathe-Versammlung ben 13. December 1853.

(Bublicirt im Amteblatt ben 15. December 1853.)

# Geset,

bie

## Pferde Gtener

betreffenb.

# Wir Bürgermeister und Rath

ber Freien Stadt Frankfurt verordnen hiermit auf verfassungemäßigen Beschluß ber gesetzgebenden Bersammlung vom 28. December 1853 wie folgt:

§. 1.

Für jebes Bferb, welches in ber Stadt und beren Gemarkung gehalten wirb, ift von bem Besiter eine Abgabe von 15 Gulben jahrlich zu entrichten.

#### §. 2.

Als steuerpflichtige Pferdebesitzer werden auch Diefenigen betrachtet, welchen von andern ber Pferde-Abgabe nicht unterworfenen Personen Pferde auf eine langere Dauer als 14 Tage zur Benutzung in hiesigem Gebiete überlassen werden.

Bon ber Pferbe = Abgabe find befreit :

- 1) bie Civils und Militar : Staatsbiener fur biejenigen Pferbe, welche fie zu Dienstgeschaften halten muffen;
- 2) Frembe, welche babier feinen Erwerb haben;
- 3) bie Pferbehandler, ferner bie Pferbeausleiher,

Miethtutscher, Einzler, Karcher und Landwirthe für biefenigen Pferde, welche fie gum Betriebe ihres Geschäftes benugen;

4) Raufleute, Sandwerfer und fonftige Gewerbtreisbenbe für diejenigen Pferde, welche fie ausschließ:

#### S. 4.

Jeber Bewohner der Stadt und beren Gemarkung, welcher in Zukunft Pferde anschafft oder nach \$. 2 wegen Uebernahme von Pferden mit einem Anderen eine Uebereinkunft trifft, hat jene Anschaffung oder diese Uebereinstunft spätestens binnen 4 Wochen bei dem Rechneis und Renten 2 unt zum Eintrag in das daselbst anzulegende Berzeichniß anzumelden. Zu einer solchen Anzeige sind auch Diesenigen, welche Pferde nach \$. 2 einem Andern überlassen, verbunden.

Gin einfacher Pferbewechsel bedarf feiner Unzeige.

#### §. 5.

Diesenigen Pferdebesiter, welche nach §. 8 eine Befreiung in Anspruch nehmen wollen, haben bieses Berlangen bei der Anmeldung dem Rechneis und Renten - Amt,
welches über die Zulässigkeit des Anspruchs zu entscheiden
hat, ausdrücklich zu erklären.

#### arridsia reisiffent of ann \$. 6.

Die Pferde Mbgabe ist halbjährlich für jedes einzelne Pferd, welches ein Steuerpflichtiger am 1. Januar oder 1. Juli jeden Jahres eigenthümlich besitzt oder von einem Anderen in Benutung hat, vorauszahlungsweise zu entrichten. Ebenso ist die ganze halbjährige Tare für das im Laufe begriffene Steuerhalbjahr von solchen Pferden zu bezahlen, welche während besselben angeschafft oder in Be-

nutung genommen werben, fofern nicht ein einfacher Pfer-

#### S. 7.

Wer die in den §§. 4 und 5 vorgeschriebene Anmels dung unterläßt oder verspätet, ist vom Rechneis und Rensten Amte, wenn eine Befreiung von der Steuer nach §. 3 begründet ist, zu einer Geldstrafe von 3 bis 15 fl., wenn aber eine Befreiung von der Steuer nicht begrünsdet ist, mit einer Geldstrase von 15 bis 50 fl. und zur Nachzahlung der Steuer zu verurtheilen. In eine gleiche Strase von 15 bis 50 fl. und zur Nachzahlung verfällt Derjenige, welcher eine unrichtige Anzeige gemacht hat. Als eine unrichtige Anzeige ist namentlich zu erachten, wenn die in §. 3 unter Nr. 4 erwähnten Personen Pserde, welche sie als lediglich zu ihrem Geschäfte ersorderlich ans gezeigt haben, regelmäßig oder auch nur ausnahmsweise zu einem anderen Iwese verwenden.

#### S. 8.

Diefes Befet tritt mit feiner Berfundung in Rraft.

#### §. 9.

Bur ersten Anmelbung aller berjenigen Pferbe, welche nicht bereits in bem vorhandenen Steuer-Berzeichniß einsgetragen find, hat bas Rechnel-Amt in Gemäßheit ber vorstehenben Bestimmungen mittelft öffentlicher Befannt= machung eine vierwöchentliche Frist anzuseten.

Beschlossen in Unserer Großen Rathe-Versammlung den 29. December 1853.

(Bublicirt im Amteblatt ben 31. December 1853.)

->->->-

## Geset,

bie

Finanzperiode der Jahre 1854, 1855 und 1856

und die

in diefer Periode zu erhebenden außerordentlichen Abgaben betreffend.

## Wir Bürgermeister und Rath

ber Freien Stadt Frankfnrt verordnen hiermit auf verfaffungsmäßigen Beschluß ber gesetsgebenden Bersammlung vom 23. December 1853 wie folgt:

Als außerorbentliche Abgaben find in ben Jahren 1854, 1855 und 1856 zu erheben:

- 1) eine Einfommensteuer nach Maßgabe auliegenden Gefetes;
- 2) eine Wohn- und Miethsteuer nach Maßgabe bes Gesetzes vom 23. April 1840 (Stat.-Samml. Bb. VII. S. 193 fgg.) und ber burch Gesetz vom 23. December 1841 (Stat.-Samml. Bb. VII. S. 330), baran getroffenen Abanberungen und Zusabe.
- 3) bie Abgabe von Steinfohlen, Lohfuchen u. bgl.; Torf und Braunfohlen, nach Inhalt bes Accis-Be-

fetes vom 24. December 1850 und Tarife (Stat.s Samml. Bb. X. S. 361 fgg.);

- 4) bie Abgabe von Brennholz und Holzschlen nach Maßgabe bes Gefeges vom 16. März 1820 (Stat. -Samml. Bb. II. S. 216);
- 5) die Pferde-Tare nach Maßgabe des Gesetes vom 29. December 1853.

Befchloffen in Unferer Großen Rathe-Versammlung ben 29. December 1853.

processing of the foreign in the training for the

the Francisco Table 1 The Tribe

(Bublicirt im Amteblatt ben 31. December 1853.)

# Geset,

bie

### Erhebung der Ginkommenstener

für bie

Jahre 1854, 1855 und 1856

betreffenb.

## Wir Bürgermeister und Rath

ber freien Gladt Frankfurt verordnen hiermit, auf verfaffungemäßigen Befchluß ber gefetgebenben Berfammlung vom 23. December 1853, wie folgt:

§. 1.

Für bie Jahre 1854, 1855 und 1856 wird bie Einfommensteuer unter nachfolgenden Bestimmungen beibebalten und beren Ertrag lediglich zur Berginsung und Minderung ber Staatsschuld perwendet.

#### S. 2.

Die Ginfommenfteuer ift ju entrichten:

a) Bon allen Burgern, beren Bittwen, Göhnen und Töchtern und überhaupt von allen Angehörigen

ber Stadtgemeinde, welche ein felbftftanbiges Gin-

- b) von allen babier wohnhaften und zugleich bier Erwerb habenden Fremden, mit Ausnahme bes Dienstgefindes und ber handwerksgesellen, so wie Derjenigen, welche bereits eine Permissionsgebuhr an bas Polizeiamt entrichten;
- c) von allen Denjenigen, welche mit liegenden Gutern in hiefiger Stadt und beren Gemarkung angefeffen sind und weder in einem persönlichen Berband zu hiefiger Stadt stehen, noch einen Erwerb bahier haben;
- d) von allen Bormunbern ober fonstigen Stellvertretern und Abministratoren aller, sowohl öffentlichen als Gemeindes, Privats, milben Stiftungen und Corporationen.

the one of sering the rield

Bon Allen, welche nach §. 2 die Einkommensteuer zu entrichten haben, ist deren gesammtes Einkommen in eine Declaration zu bringen, mag es aus eigenem ober nuhnießlichem Bermögen herkommen. Das steuerbare Einkommen von völlig gesonderten Stiftungen zu bestimmten wohlthätigen Zweden, auch wenn lettere einer schon bestehenden Anstalt ober Abministration zur gesonderten Mitverwaltung übergeben worden sind, darf sedoch, insofern und so lange die Berwaltung solcher Stiftungen in der That abgesondert geführt wird, besonders beclarirt werden.

#### 6. 4

Die Einfommenfteuer ift von bem gefammten fteuer: baren Ginfommen bes Steuerpflichtigen, ohne Unterschieb,

ob berfelbe es von bier, ober von auswarts bezieht, ober bier ober auswarts erwirbt, zu entrichten.

Ausnahmen hiervon treten nur in folgenden Fallen ein :

- a) Ausburger, b. h. alle Diejenigen, welche in bem flabtischen Berbande fteben, ihren Wohnfit aber nicht babier, fonbern mit obrigfeitlicher Erlaubniß auswarts haben, find ber Ginfommenfteuer nur für benjenigen Theil ihres Ginfommens unterworfen, welchen fie entweber aus babier angelegtem ober von hier ftammenbem Bermogen begieben ober welchen fie bei ihrem Gintritt in ben biefigen ftabtifchen Berband bierber eingebracht haben. Diefelben find jeboch verpflichtet, fur bie richtige Abführung ihrer jahrlichen Steuerbeitrage bei ber Gintommenfteuercommifion genugenbe Caution zu binterlegen, auch einen bier wohnenben Bevollmächtigten zu bezeichnen, welchem eintretenben Kalls Mittheilungen ber Steuerbehörbe an ben betreffenben Steuerpflichtigen infinuirt merben fönnen :
- b) hiefige Burger, welche Grundeigenthum auf hiefigem Gebiet, jedoch außerhalb der Stadt und
  deren Gemarkung, besiten und rudfichtlich besfelben zu den Staatssteuern für das hiesige Landgebiet zugezogen werden, sind in Ansehung des Einkommens aus diesem Grundeigenthum der Einkommensteuer nicht unterworfen;
- c) Diejenigen, welche mit liegenden Gutern in hiefiger Stadt und beren Gemarkung angeseffen find,
  und weder in einem perfonlichen Berband zu
  hiesiger Stadt fleben, noch einen Erwerb babier
  haben, haben bie Einkommensteuer nur von bem

Gef.: u. Stat.:Samml, 11r 256. 30

Ererag biefer liegenben Guter, ober, wenn fie in Selbstbenupung fteben, von bem Werthanschlag biefer Gelbstbenupung ju entrichten.

Gleicher Bestenerung unterliegen auch alle von Fremden hupothekarisch dahier angelegten Capitalien.

#### 5. 5

218 figuerbares Ginfommen werden grtlart bie ge= fammte jahrliche Ginnahme, und zwar:

- 1) die jährlichen Zinsen, Renten und Dividenden von um Berzinfung ausstehenden Capitalien aller Urt, von Handlungscapitalien, von Staatspapieren, Rentenscheinen, Actien und fonstigen zinstragenden Schuldtiteln, gleichviel ob solche Zinsen, Renten u. s. w. als solche zahlbar sind oder dem Capital zuwachsen:
- 2) bie jahrlichen reinen Einfunfte aus Grundrenten, Naturalerträgnissen, Geld- ober Raturalpacht von Gütern, und Grundstücken, aus Mietheinsen, von Häusern, Wohnungen und Garten, einschließlich beisen, was durch den Besig, Gebrauch und Genus, von eigenen Gütern, Haufern, Mohnungen und Gärten vertwohnt und verbraucht wird;
- 3) das jährliche reine Einkommen aus Künsten, Wissenschaften und gelehrten Beschäftigungen, geistlichen und Lehrämtern, aus der Advocatur, der ärztlichen und wundärztlichen Praxis, dem Notariat und der Privatunterrichtsertheilung;
- 4) das ighrliche Einfommen aus Befoldungen, Dienste emolumenten und Dienstwohnungen, Bensionen, Rubegehalten und Wartegelbern;

5) ber fahrliche reine Ertrag aus Handlungsunternehmungen und Handlungsgeschäften aller Art, aus Fabrikbetrieb und aus größeren gewerblichen Unternehmungen;

6) ber jährliche reine Ertrag ans handwerken, Professionen, Krämereibetrieb und handstrungen aller Art und and sonstigen nicht besonders genannten gewerblichen Beschäftigungen und Rahrungszweigen, einschließlich Dessen, was ein Jeder für sich, seine Familie und sein Gesinde zum Unterhalt, Kleidung, Wohnung und Haushalt jährlich bedarf und verwendet hat.

#### §. 6.

Der Betrag ber Einkommensteuer eines jeden Steuerspflichtigen bestimmt fich nach dem in ber anliegenden Ginstommensteuertabelle bem fleuerbaren Einkommen entsprechsenden Steuersas.

#### §. 7.

Diesenigen Steuerpstichtigen, welche im Laufe eines Jahres bahier aufgenommen ober in den Besith eines selbstständigen eigenen Einkommens gekommen sind, werden erst mit Ansang des darauf folgenden Jahres in die Steuerrolle eingetragen, wohingegen Diesenigen, welche aus dem Steuerverband treten, die volle Steuer für das Semester, in welchem der Austritt erfolgt, zu entrichten haben, wobei der Steuersat des vorhergegangenen Jahrs maßgebend ift.

#### g. 8:

Der bereits bestehenben, aus Mitgliebern bes Senats und ber ftanbigen Burgerreprafentation gusammengefesten Einkommenstemerevminiffton ift bie Ausführung biefes Ge-

seigen, die Erhebung ber Einkommensteuer und bie Beforgung ber einfchlagenden Geschäfte übertragen, zu beren Erledigung sie das Geeignete anzuordnen und befannt zu machen hat.

Bur Prüfung und Feststellung ber von biefer Steuerbehörde beanstandeten Steuerbeitrage wird eine Schätzungscommission bestellt, über deren Zusammensetzung und Wirkungsfreis das im Anhang befindliche Geset das Rabere bestimmt.

#### S. 9.

Jeber Steuerpflichtige hat für jedes Steuerjahr ben ihn nach gesetlicher Bestimmung treffenden Steuerbetrag mittelst einer vorschriftmäßigen Declaration bei der Steuerbeborde anzugeben. Für die Einreichung dieser Declarationen bestimmt die Einkommensteuercommission alljährlich eine Krift, welche öffentlich bekannt gemacht wird. Wer innerhalb dieser Frist feine Declaration einreicht, wird so angesehen, als ob er es seinerseits bei seiner zulest abgegebenen Steuerbeclaration oder bei dem zulest abgeführten Steuerbetrag belassen will.

Nach Ablauf ber gesetten Frist werden Declarationen, welche eine Berringerung des zulett beclarirten ober bestahlten Steuerbetrags enthalten, nicht mehr zugelaffen.

Neu eintretende Steuerpflichtige, welche die Declaration innerhalb ber Frift unterlaffen, verlieren bas Recht ber Selbstfaffion fur bas betreffende Steuerjahr.

#### §. 10.

Findet die Steuerbehörbe ben beclarirten ober gulett bezahlten Steuerbeitrag nach den bekannten oder muthmaßlichen Berhältniffen des Steuerpflichtigen unzulänglich, fo fann fie die Festfegung bes Steuerbeitrags fur bas betrefe fenbe Steuerjahr ber Schapungscommiffion überweifen.

Für folche neu eingetretene Steuerpflichtige, welche rechtzeitige Declaration ganglich unterlaffen, hat bie Festfepung bes Steuerbeitrags für bas betreffenbe Steuerjahr fofort durch die Schäpungscommiffion zu geschehen.

#### S. 11.

Erachtet die Schätungscommiffion ben beclarirten ober julest bezahlten Steuerbeitrag ben muthmaßlichen ober befannten Berhältniffen bes Steuerpflichtigen entsprechend, fo hat es bei bem beclarirten ober zulest bezahlten Steuerbeitrage fur bas betreffende Steuerjahr sein Bewenden.

Findet fich bagegen bie Schätzungscommiffion veranlaßt, einen erhöheten Steuerbeitrag anzuseten, so richtet fich bas Berfahren nach ben Borfchriften des anliegenden Befetes.

#### §. 12.

Die Steuerbehörde wird nach erfolgter Ausfertigung ber Steuerzettel eine Frift bestimmen und bekannt machen, innerhalb welcher die Steuerbeitrage bei ihr gegen Empfangsbescheinigung abgeführt werden muffen.

Wird diese Frist versaumt, so wird der Steuerbetrag bei dem Pflichtigen, refp. bei den Bevollmächtigten aus- wärtiger Steuerpflichtigen, gegen Empfangsbescheinigung erhoben, und falls derselbe an die Steuererheber auf deren Anforderung nicht entrichtet werden wurde, auf erecutivischem Wege von dem Steuerpflichtigen, resp. dessen Burgen, beigetrieben.

#### §. 13.

Mit erfolgter Abführung bes Steuerbeitrags und Binausgabe ber Steuerquittung an ben Steuerpflichtigen ift berfelbe seiner Steuerpflicht für das betreffende Jahr als erledigt anzusehen; es barf hierauf nicht weiter zuruckgestommen werden und es haben alle Nachsorschungen und alle weiteren Reclamationen über und wegen geleisteter Beiträge zur Einfommensteuer bes betreffenden Jahres ganzlich und für immer zu unterbleiben.

#### S. 14.

Die Mitglieder ber Einsommensteuercommission und bas Amtspersonal sind, erstere bei bem Senate, letteres burch bie Einsommensteuercommission mit einem besonderen Side ber Berschwiegenheit zu belegen, welcher nach Maßgabe ber in gegenwärtigem Gesetze enthaltenen Bestimmungen zu normiren ist.

#### S. 15.

Die Einkommensteuercommission ist verpflichtet, alle Nachweisungen und Scripturen, woraus ber Betrag ber beclarirten ober angesetten Steuerbetrage entnommen werben fann, sobald folche entbehrlich werben, und ohne Buriktbehaltung von Abschriften zu vernichten.

Beschlossen in Unserer Großen Ratheversammlung ben 29. December 1853.

### Ginkommensteuer:Zabelle

ber für bie

Jahre 1854, 1855 und 1856 gu gahlenden Ginfommenfteuer.

| Ginkommen.           |          | uer-<br>rag. | Einkommen.                           | Steuer-<br>betrag. |  |
|----------------------|----------|--------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| non                  | bis fl.  | fr.          | von , bis                            | - fl.   fr         |  |
| fl fl.               | 99 _     | 15           | fl. 2900 - fl. 2999                  | 16 _               |  |
|                      | 99 _     | 30           | <b>3000 - 3099</b>                   | 17 -               |  |
| = 200 - = 2          | 99 1     | -            | <b>3100 - 3199</b>                   | 18 -               |  |
| · 300 - · 3          | 1 1      | 30           | <i>≈</i> 3200 - <i>≈</i> 3299        | 19 -               |  |
| # 400-# 4            | 99 2     | -            | <i>≈</i> 3300 - <i>≈</i> 3399        | 20 -               |  |
| · 500 - · 5          | 99 2     | 30           | <b>3400 - 3499</b>                   | 21 -               |  |
| = 600 - = E          | 399 3    |              | <i>≈</i> 3500 - <i>≈</i> 3599        | 22 -               |  |
| s. 700 - s. 7        | 99 3     | 30           | <i>≈</i> 3600 - <i>≈</i> 3699        | 24 -               |  |
| = 800 - = 8          | 399 4    |              | <i>≈</i> 3700 - <i>≈</i> 3799        | 26 _               |  |
| = 900 - = S          | 99 4     | 30           | <i>≈</i> 3800 - <i>≈</i> 3899        | 28 _               |  |
| 1000 - < 10          | 99 5     |              | <i>≈</i> 3900 <b>-</b> <i>≈</i> 3999 | 30   -             |  |
| ≠ 1100 - ≠ 11        | 99 5     | 30           | = 4000 <b>-</b> = 4099               | 32   _             |  |
| <b>= 1200 - = 12</b> | 299 6    |              | = 4100 - = 4199                      | 34 _               |  |
| 1300 - ≥ 13          |          | 30           | = 4200 - = 4299                      | 36 _               |  |
| 1400 - 14            |          | -            | = 4300 - = 4399                      | 38   -             |  |
| 1500 - ≥ 15          |          | 30           | = 4400 - = 4499                      | 40                 |  |
| 1600 - < 16          |          |              | <i>4500 - 4599</i>                   | 42 _               |  |
| 1700 - ≥ 17          |          | 30           | <i>≈</i> 4600 - <i>≈</i> 4699        | 44   _             |  |
| 1800 - ≤ 18          |          |              | = 4700 - = 4799                      | 46                 |  |
| 1900 - 19            |          | 30           | = 4800 - = 4899                      | 48 _               |  |
| ≈ 2000 - ≈ 20        |          |              | = 4900 <b>-</b> = 4999               | 50 -               |  |
| 2100 - 21            |          | 30           | = 5000 - = 5099                      | 52 -               |  |
| 2200 - 22            |          | -            | <i>s</i> 5100 − <i>s</i> 5199        | 54 -               |  |
| <b>2300 - 23</b>     |          | 30           | <i>5</i> 200 - <i>5</i> 299          | 56 -               |  |
| <b>2400 - 24</b>     |          |              | <i>s</i> 5300 - <i>s</i> 5399        | 59 -               |  |
| <b>2500 - 25</b>     |          |              | = 5400 <b>-</b> = 5499               | 62   -             |  |
| 2600 - ≥ 26          |          |              | <i>≈</i> 5500 - <i>≈</i> 5599        | 65 -               |  |
| = 2700 - = 27        |          | 1-           | <i>≈</i> 5600 <b>-</b> <i>≈</i> 5699 | 68 -               |  |
| = 2800 - = 28        | 399   15 | 1-           | <i>≈</i> 5700 <b>-</b> <i>≈</i> 5799 | 71   -             |  |

| Einkommen.                           | Steuer-<br>betrag. |     | Einkommen.     |                    | Steuer-<br>betrag. |       |
|--------------------------------------|--------------------|-----|----------------|--------------------|--------------------|-------|
| von bis                              | fl.                | fr. | von            | bis                | fl.                | fr.   |
| fl. 5800 - fl. 5899                  | 74                 |     | fl. 7200 -     | fl. 7299           | 116                | _     |
| ≈ 5900 - ≈ 5999                      | 77                 | _   |                | - × 7399           | 119                | -     |
| = 6000 <b>-</b> = 6099               | 80                 | _   | = 7400 ·       | - = 7499           | 122                |       |
| = 6100 - = 6199                      | 83                 |     | ≈ 7500 ·       | - × 7599           | 126                |       |
| = 6200 - = 6299                      | 86                 | -   | ≈ 7600 ·       | - > 7699           | 130                | _     |
| = 6300 - = 6399                      | 89                 | _   |                | - > 7799           | 134                | -     |
| = 6400 - = 6499                      | 92                 | -   | ,              | - <i>&gt;</i> 7899 | 138                | -     |
| <i>≈</i> 6500 - <i>≈</i> 6599        | 95                 | _   |                | - = 7999           | 142                | -     |
| = 6600 <b>-</b> = 6699               | 98                 | _   | 4              | - = 8099           | 146                | -     |
| = 6700 - = 6799                      | 101                | -   | » 8100 ·       | - > 8199           | 150                |       |
| <i>≈</i> 6800 <b>-</b> <i>≈</i> 6899 | 104                | -   | » 8200 ·       | - = 8299           | 154                | -     |
| = 6900 - = 6999                      | 107                | -   |                | - > 8399           | 158                | -     |
| = 7000 - = 7099                      | 110                | -   |                | <i>-</i> ≈ 8499    | 162                | -     |
| <i>≈</i> 7100 - <i>≈</i> 7199        | 113                | -   | <b> </b> \$500 | so weit es rei     | cht 2 Pr           | ozent |

## Geset,

bie

Wahl, Ernennung und ben Wirkungetreis

Schähungscommission für die Ginkommensteuer betreffenb.

## Wir Burgermeister und Rath

der freien Stadt Frankfurt

verordnen hiermit, auf verfaffungemäßigen Befcluß ber gefengebenden Berfammlung vom 23. December 1853, wie folgt:

#### §. 1.

Der Einfommerfteuercommiffion ift eine Schatungs-

commiffion beigegeben.

Die Schätungscommission besteht aus 24 Mitgliebern, welche aus ben Stadtburgern, jedoch mit Ausschluß ber Mitglieber bes Senats, erwählt werden. Bahlbar ift jeder in die gesetzgebende Bersammlung wählbare Stadtburger, sowie jedes Mitglied ber ftandigen Burgerreprässentation, welches nicht zur Einkommensteuercommission beputirt ift.

Die Babl ber Mitglieber ber Schäpungscommiffion geschieht mit absoluter Stimmenmehrheit burch einen Bahl ausschuß von neun Berfonen, zu welchem ber Senat, Die ftanbige Burgerreprafentation und Die fünfundvierzig von ben Stadtburgern gur gefengebenden Berfammlung ermablten Mitglieber je brei burch eine jebe ber genannten Beborben aus ihrer eignen Mitte mit absoluter Stimmen mebrbeit zu mablende Mitglieder abordnen.

#### 6. 3.

Bur Annahme biefes Amtes ift jeder hier mobnende Stadtburger verbunden, ber nicht burd Alter ober Rrantbeit verhindert ift. Solche Berhinderungen und baraus nachzusuchenbe Diepensationen find bei bem Senate anaugeigen und au erwirken.

el t Phil bie Stelle ven Austretenven find won bem Wahl-

ausschuß andere Mitglieder zu erwählen.

nt eritus ambanegalian Die Mitglieder ber Schatungscommiffton werben auf brei Jahre gemahlt. Bebes Jahr treten acht Mitglieber nach bem Amtsalter aus. Die Austretenben find wieber mablbar, fonnen jedoch eine Neuwahl fur bie nachftfolgenben brein Stabre: ablebnen. monitimmenter ber

Wenn ein Mitglied ber Schapungecommiffion, unter ben in S. 3. enthaltenen Borausfepungen, vor Ablauf feiner breifahrigen Amtozeit austritt, fo hat ber an beffen Stelle ju erwählenbe Erfagmann nur bis gum Ablauf ber Umtezeit feines Borgangers in ber Schapungscommiffion guperbleiben. raurr ift

#### 8. 6.

Wer die Annahme der Stelle eines Mitglieds ber Schähungscommission, ohne die in §. 3, naher bezeichneten Grunde und ohne erwirkte Dispensation verweigert, verfallt in eine vom Senat auszusprechende Strafe von 100 Gulben.

#### 8. 7

Bei fortgesetter Berweigerung ber Annahme bes Amts, und wenn die im §. 6. angesette Strafe fruchtlos vollzogen worden ist, wird eine Strafe von 200 Gulben, und wenn auch diese fruchtlos seyn sollte, eine Strafe von 300 Gulben verwirft.

#### **S**. 8,

Gegen biese in S. 6. und 7. ausgesprochenen Strafen findet fein Ansechtungsmittel Statt, sondern die Strafen werben sofort durch den Fiscal vollzogen.

### §. 9.

Die Mitglieber ber Schätzungscommission find jur Berschwiegenheit verpflichtet und haben biefe vor bem Sesuate burch folgenden Gib anzugeloben:

"Ich schwöre, daß ich ohne Gunft und ohne haß Riemanden zu Liebe, noch zu Leide und ohne Rudsicht auf irgend ein persönliches Berhältniß, ben Obliegenheiten der Schätzungscommission getreulich nachkommen, auch Alles, was mir in meiner Eigenschaft als Mitglied der Schätzungscommission über die Bermögensverhältnisse und die Einkommensteuerbeiträge der Steuerpflichtigen bekannt werden wird, so wie alle darüber flattssindenden Berhandlungen, bis in mein Grab geseim halten will, so wahr mir Gott helfe.

### S. 10.

Die Schähungscommiffion wird in zwei Sectionen von je zwölf Mitgliedern ihre Amtsobliegenheiten verzrichten und durch eine Geschäftsordnung die Form ihrer Berhandlungen und Entscheidungen sestschen. Die der Schähungscommission zur Erledigung überwiesenen Fälle werden an die beiden Sectionen gleichmäßig vertheilt. Jur Fassung eines gültigen Beschlifes muffen in einer Section mindestens sieben Mitglieder anwesend sepn.

#### 6. 11.

Die Schähungscommission, beziehungsweise deren Sectionen, haben nach Borschrift des Einkommensteuergesetzes die Steuerbeiträge der neu eintretenden Steuerpflichtigen, welche die Einreichung einer Declaration innerhalb der vorgeschriebenen Frist unterlassen haben, sowie die declarirten oder zulest bezahlten Steuerbeiträge, welche von der Einkommensteuercommission beanstandet werden auf Berlangen der letteren zu prüfen und festzustellen.

#### §. 12.

Diese Prüfung und Bestimmung bes Steuerbeitrags richtet sich mit Rudsicht auf ben Tarif nach den bekannten ober muthmaßlichen Berhältniffen des Steuerpflichtigen, welche die betreffende Section der Schähungscommission zu eruiren hat.

#### §. 13.

- handelt es sich um Brufung und Feststellung bes Steuerbeitrags eines neu eingetretenen Steuerpflichtigen, welcher wegen unterlassener rechtzeitiger Einreichung einer Declaration, gemäß §. 9. bes Einkommenstenergeses, für diesmal des Rechts ber Selbstafsson verlustig ge-

worden ift, fo hat ber Beschluß berjenigen Section, welcher ber betreffenbe Fall zugetheilt worden ift, endgültige Rraft.

#### nong endlige paren **s.-14.** nong kao angra 5 magang

· marie alle e er ini:

Betrifft die Schätzung jedoch einen beclarirten ober zulett bezahlten Steuerbeitrag, welcher von der Einkommensteuercommission beaustandet worden ist, und der Steuerspsichtige will sich bei der von der betreffenden Section ergangenen und ihm mitgetheilten Entscheidung nicht beruhigen, so sieht demselben das Recht der Berufung an die andere, bei der ersten Schätzung nicht betheiligte Section zu, und hat derselbe zu dem Ende innerhalb 10 Tagen nach Erlassung des Bescheibs vor letterer Section zu erscheinen, und seine etwaigen Einwendungen vorzutragen, widrigenfalls es bei dem ihm angezeigten Steuerbeitrag sein definitives Bewenden behält.

Ericheint jedoch der Steuerpflichtige innerhalb ber vorgedachten zehntägigen Frift vor der betreffenden Revifionosection, so hat dieselbe die von dem Steuerpflichtigen
abzugebenden ichriftlichen oder mundlichen Erklärungen
entgegenzunehmen, und hierauf beffen Steuerbeitrag endgultig feftzuseben.

### **§**. 15.

Die Einwendungen gegen Steueransabe (§. 14) muffen in ber Regel von bem Steuerpflichtigen selbst vorgetragen werden. In Abwesenheit oder Krankheitssällen ift jedoch Bertretung durch einen Bevollmächtigten gestattet.

### §. 16.

Die Beschluffe ber Schähungscommission geben an bie Einfommensteuercommission jum Bollguge.

admin a second of the second second second section is a section of the second s

Die Form ber Geschäftsbehandlung zwischen ber Einfommensteuer- und ber Schätzungscommission bleibt gegenfeitiger Berständigung zwischen beiben Behörben überlassen.

## Eransitorische Bestimmung.

Bon ben bermaligen Mitgliebern ber Schäbungscommission haben vermittelft bes Looses mit Ende bes Jahres 1853 acht Mitglieber und mit Ende bes Jahres 1854 acht Mitglieber ausgutreten. Später ift fur ben Austritt bas Amtsalter maßgebend.

Beschloffen in Unserer Großen Ratheversammlung, ben 29. December 1853.

Code to the control of the control o

(1) An opening of a symptomic of a first of a first of a symmetric of a first of a f

(Bublicirt im Anteblatt ben 31. December 1858.)

blo to a crising comment.

## Accis. Gefet.

# Wir Burgermeifter und Rath

ber freien Stadt Frantfurt

verordnen hiermit auf verfaffungsmäßigen Beschluß ber gesetsgebenden Bersammlung vom 23. December 1853 wie folgt:

Das Accis. Gefet vom 24. December 1850 nebst bem bemfelben beiliegenden Tarif (Ges. u. Stat. Samml. Bb. X. S. 361 fgg.,) wird für die Dauer bes Jahres 1854 seinem ganzen Inhalte nach prolongirt.

Beschloffen in Unserer Großen Raths-Bersammlung ben 29. December 1853.

(Bublicirt im Amteblatt ben 31. December 1853.)

## Assess Contract

# alle din all'interes de n'il

The state of the s

And the second of the second o

Confine in the second of a chains of the Confine Confi

markt or with a creft of a stable

### Alphabetisches Sachregister.

Abgabe ber burch Berheirathung in bas hiefige Burgerrecht Eintretenben ju Gunften ber milben Stiftungen Seite 89 ff. 123.

Abgaben, außerorbentliche für 1854, 1855 und 1856, 351. Ablöfung ber Grundgefälle 265.

Accie = Befet 369.

Actenversendung, Aufhebung einiger dabei ju entrichtenben Bebuhren 234.

Unftrich ber Bebaube 292. 294.

Appellationsgericht, Tarrolle für beffen Canglei 275.

Auslieferung von Berbrechern, f. Belgien, Franfreich, Nordamerifa.

Auswanderer, polizeiliche Ueberwachung ber Beforderung berfelben 341.

Bauftatut, erganzenbe Bestimmungen 71. 80. 292. 314.

Bedürfnifftand für das Jahr 1851, 87; — für das Jahr 1852, 261; — für das Jahr 1853, 299.

Beleidigungen ber Forfibiener 39.

Belgien, Staatsvortrag wegen Auslieferung von Berbrechern 211.

Beichädigungen im Forft 27 ff.

Börfencoureblatt 125.

Brandmauern 80 ff. 292.

Briefpoft 103. 176.

Burger, neue, f. Abgabe.

Conftitutions : Ergangunge : Acte, authentifche Erflarung bes Artifels 11., 317.

Bef.s u. Stat. Samml. itr 30.

Deutsches Saus, beffen Berhaltniffe betr. 133.

Ginfriedigungen 76.

Einfommensteuergeset vom 30. Dezbr. 1847, beffen Absanderung 69; — wom 11. Novbr. 1851, 145; — vom 29. Dezbr. 1853, 353.

Einnnahmen, beren Boranfchlag für 1851, 85; — für 1852, 259; — für 1853, 297.

Eifenbahnbetrieb, Bestrafung ber benfelben gefahrdenden Berbrechen 2c. 229. 263.

Erbe, fiche Steine.

Fahrpost 118. 198.

Relbfrevel 284.

Feuerwehr, beren Ginrichtung 135.

Fischereifrevel 279. 284.

Forstfrevel 279. 284.

Forstpolizeiliche Bergeben und Frevel 34 ff. 279. 284.

Forftruge = Dronung 3.

Forft Strafgefet 8; erläuternde Bestimmungen beffelben

Franfreich, Staatsvertrag wegen Auslieferung von Ber-

Freitreppen 314.

Frevel, forstpolizeiliche, 34 ff. 279, 284.

Kurchen 77 ff.

Bebaude, beren Sobe und Anftrich 292.

Grafen (Frevel burch) 24 ff.

Grundgefälle, beren Ablöfung 265

Heffen (Großherzogthum), Uebereinkunft wegen wirksamer Mafiregeln zur Berhütung und Bestrafung ber Forst-, Felo-, Jagd- und Fischereisrevel 284.

Holzfaamen, Obst, deren Entwendung 21 ff. Bolzfaamen, Obst, deren Entwendung 21 ff. Jagdfrevel, 279. 284.

Ranale, ftattifche 315.

Rartoffeln, Berbot beren Anfaufs gum Branntweinbrennen 337.

Rohlen, f. Solz.

Labenerfer 292, 285.

Landgemeinben, f. Staatefteuern.

Maftfrevel 21 ff.

Mißhandlungen ber Forfibiener 39.

Raffau, Uebereinfunft zur Berhutung und Bestrafung ber Feld., Forst., Jagb = und Fischereifrevel 279:

Nordamerifa, Bertrag wegen Auslieferung ber vor ber Jufig flüchtigen Berbrecher 319.

Rothwege 77 ff.

Dbft, f. Bolgfaamen.

Paffarten 93 ff.

Pferbefteuer 347.

Postvereins-Bertrag, beutsch-öfterreichischer, 99 ff; - revisibirter, 169 ff. (S. übrigens bas Inhalts-Berzeichnif Scite IV und VII.)

Rafenplatten, f. Steine.

Rechneischeine 161. 272. 339.

Rinden, f. Solz.

Sachsen (Königr.,) llebereinfunft wegen toftenfreier Erlebigung von Requisitionen und Armensachen 167.

Sachwalter, beren Bebühren 222.

Schätungecommiffion 155, 165. 274. 363.

Staatssteuern, beren Ausschlag auf ben franksurtischen Landgemeinden fur bas Jahr 1851, 124; — fur bas Jahr 1852, 164; — fur bas Jahr 1853, 313.

Steine, Erbe, Rafenplatten, beren Entwendung 26 ff.

Stempelgeset vom 26. Octbr. 1852, 235; - Tarif 241.

Stimmliften, beren Unlage fur Die Urmablen 335.

Streumittel, beren Entwendung 24 ff.

31\*

Stufen, f. Freitreppen.

Tarif (Werth- und Schabensersage) zur Forstrugeordnung 61 ff; — erläuternde Bestimmungen besselben 43: ff. 52 ff.

Telegraphenbetrieb, f. Gifenbahnbetrieb.

Treppen, f. Freitreppen.

Urwahlen 317; f. auch Stimmliften 335.

Uebereinfünfte, f. Bertrage.

Berbrecher, beren Auslieferung, f. Belgien, Frantreich, Rordamerifa.

Bergeben, forstpolizeiliche 34 ff. 279. 284.

Bertrage, f. Belgien, Franfreich, heffen, Raffau, Nordamerifa, Boftverein, Sachfen.

Bechselmafler : Syndicat 125.

Beibefrevel 21 ff.

Bich, Bestimmungen beshalb 71 ff. Beitungen, beren postalische Behandlung 113. 193, Beitungestempel 289.

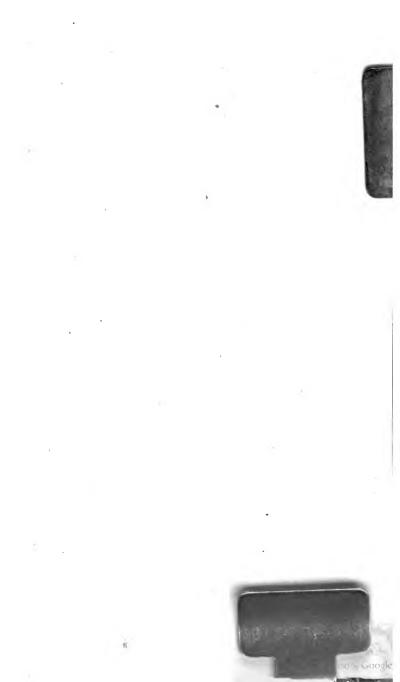

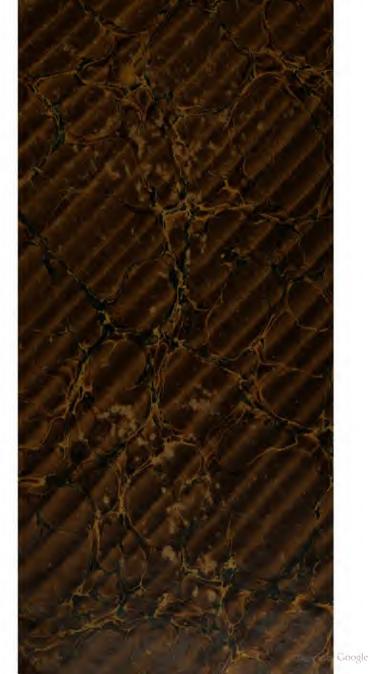